

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Educ 1099 7

210

de Sourveille Dernig of the

والدالية البيدق

Chij Gestentlind

jur die

Criminamia, Similar

1851

NX

Educ 1099.7

### Harbard College Library



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

Class of 1828

1.B. Noust



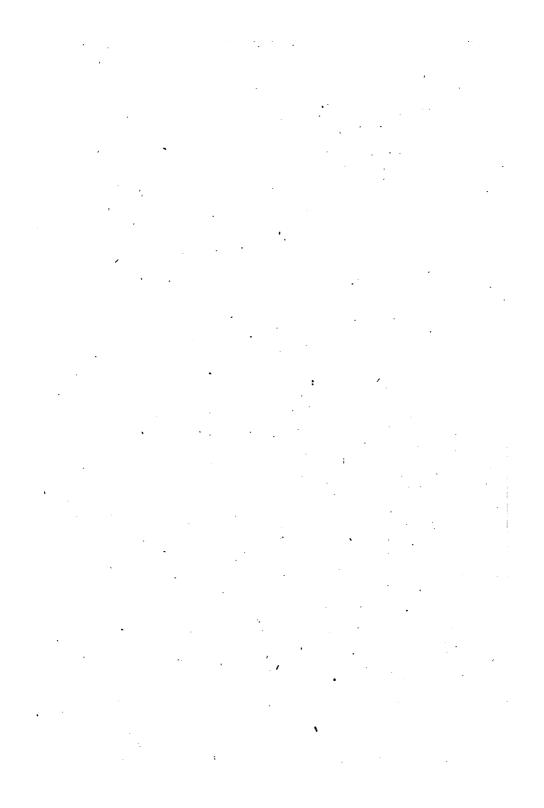

Ö

١

# Michael v. Zoller

un b

# Franz Alons Bernard'sche

# Hauptschule

im Begirte

#### Renban in Wien.

Eine geschichtliche Darstellung bieser Lehranstalt von ihrem Entstehen im Jahre 1743, bis zum jezigen Bestande im Jahre 1851. Nebst einem Anhange von Nahmen ber ausgezeichnetsten Schuler, welche an dieser Hauptschule seit mehr als 70 Jahren sind unterrichtet worden.

Berfaßt und ben Berehrern und Schulern obiger Lehranstalt gewidmet von

#### Peter Bleich.

Behrer an ber von Boller - und Bernarb'ichen Sauptichule.

Der halbe Ertrag ist sur Unterstützung des unter dem Protectorate Seiner k. k. Hoheit des Erzherzoges Ferdinand Maximilian stehenden Vereines sum Besten verstümmelter Krieger.

Wien, 1851.

Gebrudt bey Beopolb Grunb.

Educ 1099, 7

HARVARD COLLEGE LIBHARY NOV. 7, 1919 MINOT FUND

#### Die

# Migael v. doller- n, f. A. Pernard'sche Sauptschule am Reubau

in

Witu.

. :

,

•

#### An die P. T. hodyverehrten Gönner

ber

# v. Boller - Bernard'ichen gauptschule.

Dur durch freundliches Wohlwollen, durch festes Zutrauen und unerschütterliche Anhänglichkeit konnte es dieser Hauptschule ben dem jedesmahligen uners müdeten Bestreben des Lehrpersonales gelingen, jenen Grad der Achtung zu erlangen, der dieselbe nach dem Ausspruche der hohen Behörden, und nach dem Urtheile vieler Tausende einen hohen Standpunkt unter den ähnlichen Lehranstalten einnehmen ließ. Länger als ein Jahrhundert strebt dieses Institut unverdrossen vorwärts, wie aus nachfolgender kurzegesaßten Geschichte genau zu ersehen ist.

Ihren Sanden, Verehrteste, übergebe ich bieses Werken als einen Beweis meiner unbegränzten Achtung für die Anstalt und beren Gonner.

Möge es Ihnen genügen, was ich hiermit liefere, und was die Zeit in 107 Jahren zu Tage förderte. Vielen Schülern biefer allgemein geschätten Lehranstalt wird es willkommen seyn, Ereignisse eines Hauses lesen zu können, in welchem sie die schönsten Tage ihres Lebens genossen haben; Tage, in denen der Knabe und das Mädchen, gleich emsigen Bienen hineilten in die üppigen Blumengesilde, um sußen Honig zu saugen, wovon sie in den rauhen Wintertagen sich nähren und erquicken konnten.

Aus dem beygefügten Nahmensverzeichniffe ift zu ersehen, wie viele ausgezeichnete Glieder des Staates aus dieser Anstalt hervorgingen, welche so wohl auf dem Felde der Chre, als auch im Gebiethe der Kunft und Wiffenschaft einen ehrenvollen Plat einnehmen.

Sollte aus Versehen im Drucke ein Rahme ausgelassen worden seyn, ber in die große Reihe gehört; so bittet der Herausgeber, ihm solches gefälligft mitzutheilen, um dadurch in den Stand gesetzt zu seyn, dasselbe bey einer zweyten Auflage verbessern zu können.

### Vorwort.

Ber hochwürdige Gert kaiferliche Rath und Director Carl Giftidut gab icon im Jabre 1815 eine furgaefaßte Befdreibung ber v. Boller'fchen Sauptidule heraus, welche fehr benfällig aufgenommen, und schnell vergriffen wurde. Diefelbe benutenb lieferte auch ber hochw. herr Conrab Sofmann im Jahre 1838 eine fleine Brochure unter bem Titel: Gefdichte ber v. Boller'ichen Sauptidule, welche mehr eine Wieberhohlung feines Borgangers mar. Derselbe führte am Ende feines Wertchens bie Rahmen jener Schus ler an, welche in ben Jahren 1833. 1834 u. f. w. bis 1839 mit Schulpreifen ben ben öffents lichen Brufungen betheilet wurden. Goldes murbe febr beyfällig aufgenommen, und ber Berausgeber biefes Buches ahmte beffen Verfahren in fo ferne nach, bag er bie ausgezeichnetften Schuler biefer Lehranftalt feit einem Zeitraume von 70 Jahren

anführte, wo mancher Enkel ben Nahmen seines Großvaters neben bem Nahmen seines Baters, und in bessen Nahe seinen eigenen Nahmen mahrenimmt.

Das Wirken bes Herausgebers an biefer Hauptschule seit 20 Jahren, in welchem Zeitraume bie Ereignisse sich an Interesse steigerten, möge genügen, seinen, burch zahlreiche von ihm verfaßte Jugenbschriften, beurkundeten Beruf zur Herausgabe dieses Werkes zu rechtfertigen. Derselbe widmete seit Jahren viele seiner freyen Stunden zum Behuse bieses Unternehmens, und er wird sich überaus glücklich schähen, wenn es ihm gelungen ift, den billigen Erwartungen entsprochen zu haben.

Wien, im Monathe May 1851.

Peter Bleich,

Lehrer an ber v. Boller'fchen Sauptichule.

# 1. Buftand der Volksschulen in Wien 1743,

u n b

#### Michael von Roller.

Ale ber Bollounterricht noch in ber Biege lag, unb berjenige für einen Gelehrten galt, welcher fertig lefen, foreiben und rechnen tonnie; als bas Schulfach noch gewerbemaffig betrieben murbe; ale fich ein Schubmacher ein Soulgewerbe ertaufen, und foldes ohne vorhergegangene Prafung aber bie nothwendige Befähigung betreiben tonnte; in biefem geiftesbunffen Beitraume, in welchem bie un-Berbliche Rafferinn Maria Thereffa ibre fegenbreichen Blide mit größter Sorgfalt bem Lehrfache guwenbete, gefcab es banfig, baf Rinder mittellofer Aeltern entweber gang ohne Unterricht aufwuchsen, ober boch fo mangelhaft unterrichtet wurden, bag tein Berlangen nach geiftiger Bilbung entftand. -- Bor mehr als 100 Jahren begabes fich, baß einer ber ebelften Bewohner Biens gumeilen in bie bamabis beftebenbe Umgebung von St. Ulrich unteren Gutes fam, und bafelbft viele Rinber von 8 bis 12 Jahren bemerfte, welche obne allen Unterricht beranmuchfen, und bie meifte Beit mußig auf ber Gaffe, ober auf bem Felbe gubrachten. Sein ebles herz wurde vom innigsten Mitleiden ergriffen, und als er einmahl an der Stite stiner eben fo liebenswürdigen, als wohlthätigen Gattinn diese Wanderung machte, faßten bepbe ben menschenfreundlichen Gebanken, eine Schule zu erbauen, in welcher die verlaffene Jugend Unterricht und nutliche Beschäftigung finden sollte.

Ber war biefer eble Dann?

Per Nahme biefes hochhangigen Mannes ift !

Michael von Boller,

und ber Rahme feiner allvezehrten Gattinn ift :

Theresia von Boller, geborne Dangl.

Bebbe Chegatten fübrten ibren ebeluchtbigen Entichlug auch in furgefter Beit aus. Dit aller Sorgfalt forfchten fe nach einem verfäuflichen und ihrem Unternehmen baffenben Bibande, und fauften bas nach jest beftebenbe Daus am Neubau Dro. 216, welches bas enfehulichfte und ges raumiafte unter ben bamable beftebenben Gaufen war. Da Michael v. Boller im Befite eines großen Bermogens und finderlos war; fo verwendete er nicht nur eine große Summe sum Antaufe, que Cinnichtung und gur nathigen Erweiterung bes Gibulbaufes, fonbern ar legte auch noch ein Capital von \$1000 (L. \*) auf öffentliche Binfen an. um mit benfeiben bie gur Erhaltung bes Gaufes notimen. bigen Ausgaben zu beftreiten, und bas Lefenberfemale ge erhalten, welches bamable aus einem geftifteten Benefigioten, welcher jugleich Ratechet mar, aus 2 Lebrern, welche im Saufe in ohnen mußten, aus einem Beichenmeifter und aus 2 Lebrerinnen in Frauenarbeiten bestand,

Bor Allem aber follen bie Lefer mit ber Lebendge-

<sup>\*)</sup> Diefes Capital murbe burch bas Codioil vom 1. Dezember 1754 auf \$7805 ft, vermehrt,

schichte bieses um ben Staat, um bie Kirche und um bie Bewohner ber bie Hauptschule umliegenden Borftabte so hoch verdienten Mannes bekannt werben.

Aus ben wenigen Bruchftuden von bem Leben bes seit 94 Jahren in beffere Welten Geschiebenen läßt fich teine vollständige Biographie entwerfen.

Throl, bas eble, biebere Throl, mar bas Wiegenland, und Bogen mar bie Geburteftatte, wo Michaelvon Boller im Jahre 1665 geboren murbe. Ungeachtet feine Aeltern von geringem Stande waren; fo gaben fle boch ihren Sohnen Frang und Dicael eine mufterhafte Ergiebung, und flogten ihnen Religion, Tugend und Rachftenliebe als bie bochften Guter ein. Frang mar in Bien ein angesehener und wohlhabenber Tuchhandler, und berief feinen Bruber Dich ael aus Throl nach Bien bamit berfelbe (welcher noch ein Rnabe mar) fich ju feinem Geschäfte fabig mache. Er nahm ibn in fein Saus, unter ben fogenannten Tuchlauben, und leitete ibn mit besonberer Liebe und Sorgfalt, bag er an ibm einen murbigen Nachfolger beranbilbete. Die bruberliche Liebe murbe auch reichlich belohnt. Dichael entfprach ben Bunfden und Erwartungen feines liebevollen Brubers in einem vorzüglichen Grabe. Er leiftete Diefem feinem Eigieher und Wohlthater Die erfprieglichften Dienfte, indem fich berfelbe auf ibn wegen feiner Genauigfeit und Gefchicflichfeit ganglich verlaffen fonnte. Go verftrichen feine Junglingsjahre, und ber Mann bewies, was ber Anabe versprach.

Im Jahre 1732 ftarb Franz Boller, und fette feis nen allgemein geachteten und geschätten Bruber zum Erben seiner ausgebreiteten Zuchhandlung, seines schönen, großen Stabihauses und seines ganzen Bermögens ein. Saite fich ber selbe schon früher unter ber Leitung seines Brubers bas Geschäft mit feltenem Fleiße und reger Betriebsamteit angelegen sehn laffen; so war er nach bessen Tobe unermübet, durch seinen unverbroffenen Fleiß beh Leitung der Geschäfte, burch seine mäßige Lebensweise und durch eine gutgeordnete Sparsamteit das Bertrauen, welches das Saus Boller in der Handelswelt genoß, zu erhalten, und burch die auf Ersahrungen gegründeten Einsichten in mercantilischen Renntniffen dessen Glanz zu erhöhen.

Michael v. Boller erwarb fich in wenigen Jahren ein großes Bermogen, und was noch mehr als biefes ift, er genoß bie vorzüglichfte Achtung Aller, bie ihn kannten.

Seine hervorragenden Talente ju jeder Berufspflicht, befonders aber fein offener, gerader, vortrefflicher, nur für Bflicht und Recht gestimmter Charafter blieben felbst Auerbochften Ortes nicht unbemerkt. Die hochstelige Kaiferinn, Ihre f. f. Apostolischen Majestat Maria Therefia erziheilte tem Bollerschen Geschlechte den Adel, und geruhten Michael von Boller die Bürde eines f. f. Commerzien-Rathes zu verleihen.

Der eble Mann, welcher schon ben Seelenabel mit zur Welt brachte, wußte mit diesem dußeren Ansehen die innere Wärbe eines treuen, raftlosen Staatsmannes, und eines gottseligen, liebevollen Christen auf die nachahmungswürdigke Weise zu verbinden. Bon seiner ihm und der leidenden Menschheit nur zu früh entriffenen Gemahlinn Therest a Dangl, weiß und leider die Geschichte nicht mehr zu sagen, als daß sie in Wiener-Neustadt geboren wurde. Die Edelste, deren Berz für die Noth jedes Oürstigen so zärlich schlug, unterstützte nicht nur mit innigster Abeilnahme die wohlthätigen Entwürse ihres Gemahls; sondern half gleich selbst mit größter Bereitwilligkeit mit, die entworsenen Plane in kürzester Zeit andzussühren.

# 2. Ankauf des gauses.

3m Jahre 1743 ben 21. Rovember murbe bas icon ermante Gans auf bem Reuban erlauft, und obwohl basfelbe fowohl in Ansehung bes geborigen Raumes und ber für bie Gefundheit fo gebeihlichen Bobe ber Bimmer, als auch in hinficht auf bas einfallende Licht jum Theile fcon fo eingerichtet mar, wie es beb einem jum Schulunterrichte gewibmeten Gebaube geforbert werben fonnte; fo murbe boch burd Frengebigfeit bes eblen Stiftere alles erft angeschaffet und verbeffert', mas an einer zwedmäßigen Abtheilung, und an einer großeren Bequemlichfeit ber Schuler bier und ba noch zu mangeln ichien. Das porbere Gebäube fteht noch ba, und befteht zu ebener Erbe aus 3 Wohnungen und 2 Bolgewolben. Diefe Wohnungen find fur ben Sausmeifter rechts, für ben Schulbiener links bebm Gingange, und rudwarts für ben Lehrer ber 1. Claffe unterer Abtheilung. 3m 1. Stodwerte befinden fich zweb Bohnungen fur ben Lehrer ber 2. und 3. Claffe, ber Theil, welcher fich rudwarts befindet, ift fur bie Schuler ber 1. Claffe unterer Abtheilung, und über bemfelben ift im 2. Stodwerte bie 1. Claffe oberer Abtheilung, auf die Gaffe bie Bohnung bes Directors, und im Bofe ein fleines Bimmer fur bie 2te Lehrerinn in weiblichen Arbeiten. Die im 2. Bofe befindlichen Gebaube murben im Jahre 1840 niebergeriffen, unb bon Beren Frang Alops Bernard bem zwehten nicht minber eblen Stifter, Grunder und Ermeiterer biefer vorzüglichen Lehranftalt, neu erbauet. Diefer hochbergige Dann und feine ebelmuthige Frau Gemablinn fteben in biefem Jahrhunberte in ber erften Reihe jener Schulfreunde, welche mit bewuns

berungswürbiger Aufopferung ihr Möglichtes fur ben Aufschwung bes Boltsunterrichtes thaten. Bebbe Chegatten murben auf bem Schottenfelbe in Wien geboren.

# 3. Franz Alons Bernard.

Brang Alone Bernarb zeichnete fich icon in frabefter Jugend burch Bleif und Thatigfeit, fo wie burch ungungefettes Streben nach wiffenschaftlicher Bilbung aus. Befft einer, beb Mannern feines Baches, felten borfinbliden Bibliothet, welche alle alteren und neueren Glaffifer in allen Wiffenschaften enthalt, beweifet feine Borliebe für eine bobere Ausbilbung. Diefer verbienftvolle Burger erblidte, (wie uns ber oftert. Burgerfalenber bom Jahre 1847 ergablt), am 8. Juni 1791 bas Licht ber Belt, und genoß im alterlichen Saufe eine gute Erziehung. Sein Bater, ein Seibenzeug-Fabrifant, beftimmte ihn fur babfelbe Gefcaft, und ließ ihn vorzüglich im Beichnen unterrichten, wozu ber fleifige Jungling Anlage und Gefchmad verrieth, fo bag ihn fein Bater als Deffeinzeichner für feine Manufactur trefflich verwenden tonnte, und bie gefchmad= bollen Mufter feinen Waaren einen bebeutenben Abfat ber= ichafften. Da Bernard ein Architett zu werben beabsichtigte, fo widmete er fich vorzuglich bem architektonischen Beich= nungefache; allein ber Tob feines Ontele, ber ibn gum Erben feines Fabritogeschaftes einsete, binberte fein Bor= haben, indem ihn bie Gattinn bes Berftorbenen ju fich nahm, wo er fich burch 4. Jahre bem Betriebe obigen Gefchaftes widmete, bis er nach Erfrankung biefer Sante wieber in bas vaterliche Saus gurudfehrte, und fich mit Zeichnen und practifcher Mechanit beschäftigte.

Im Jahre 1808, als er ein Alber von 17 Jahren ereticht Biete, gut ber Biner ben belingenben Bitten bes nach Kenniniffen ftrebenben Junglings nach, und erlaubte ibm eine Reffe nach Ralien und Frantreich Er ging aber Trieft nach Benebig; besuchte Babua, Bicenga, Dailand und Bloe reng, mo ihn mobi Statiene bewunderungewurdige Bauten anzogen, aber feine großen Erwartungen in Ginfict ber Seibenfabrifate ganglich unbefriedigt blieben. Er befchtof baber nach Lyon zu geben, wohin ibm aber bes Rtieges wegen bie nothigen Daffe vermeiget wurben. Bernarb ging nun aber St. Bottharb in Die Schweig, und befuchte Strafburg. Sein Reffegelb mar bereits ausgeneben, und jebe Rachfenbung wegen Anwefenheit ber Frangolen in Bien von Seite feiner Meltern unmöglich. Wie berrlich famen ibm nun feine erlernten Renntwiffe im Bausidnen an ftotten; benn biefen batte er es gu verbanten, baff er mit einem binlanglichen Berbienfte beb bem neuen Theaterbaue in Straffburg als Bau-Infhighent angeftellt wurde, mo er überbleg noch Gelegen-Beit batte , fid im ber Bantunft practifch ju verwollsommnen. welches ihm nach zwanzig Sahren beb feinen eigenen int Wien won ihm geführten Bauten trefficie Dienfie leiftete.

Schon hier zeigte fich fein benkenber and forschenber Grift bei ber von ihm gemachten Ersindung ber sogenannten Zie gelbebmafcine, welthe noch joht beb großen Bausten häufig in Anderenbung geblacht wied. Im Jahre 1810 nach bem Briebensschinffe kehrte er nach bem Willen seines Baters über Sanate, Brodfel, Ciberfeld, Altona, Berlin, Drosben nach Wien mittal, und verlegte sich mit allem Fleise auf die Shawl-Fabrication, worin er es so weit wecht, das er seine Boeginger (Griller und Bertholt) das burch alleren, bag er seine Beginger (Griller und Bertholt) bas

ķ

fertigte, welche früher aus mehreren Studen verfertiget, und bann fehr geschickt zusammengenähet wurden. Jebe Stunde, welche er nicht zu feinem ausgebreiteten Fabrillegeschäfte verwenden mußte, widmete er ber Architektus und ber Mechanit.

Bom Jahre 1818 an , betrieb Bernard wieder bie Seibenzeng - Manufactur. Bruchte feines Nachbentens und Vorfchens finb :

- 1. Die gegenwirkenbe Preffe, welche burch ihren Dechanismus ben bebeutenben Drud von 40.000 Bentner berporzubringen vermag.
- 2. Die Drudftreichmaschine, woburch bie bebm Druden gewebter Stoffe nothige Farbe ohne Gehalfen von felbft aufgetragen wirb.
- 3. Die Algamir-Mafchine jur Bereitung bes Gefrornen, womit 6 bis 8 Buchfen Gefrornes auf einmahl bereitet werben tonnen.
- 4. Eine horizontale Mafchine, um Baumaterialien über Bluge ober Abgrunde ohne Gebrauch einer Brade fchaffen ju tonnen.
- 5. Eine Mafchine jum Ansziehen tief in ber Erbe ftedenber Bflode.
- 6. Eine Mafchine, um große Laften ohne Bugichung von Bferben transportiren ju konnen.
- 7. Endlich die fo viele Bortheile gewährenden Majdens jug Gerufte, mittelft denen fich einzelne und mehrere Berfonen bloß durch Auslegung eines Baltens, welchem diefe Gerufte eingehängt werben, von felbft auf- und abzuwinben vermögen.

NB. Die Mobelle von fammtlichen oben genannten Maschinen befinden fich im E. t. polytechnischen Justitute in Wien.

3m Jahr 1823 erfand Bernard bie beb rechtwinkelisgen Bauentwürfen fo wichtigen Baurifttafeln.

Run enischwand ein Zeitraum von 15 Jahren, während beffen Berlauf Bernard die Sande nicht müßig im Schoofe liegen ließ. Er war unermüdet beschäftiget, alle Entwürfe und Unternehmungen zur Emporbringung des vaterländischen Fabrile-Aufschwunges thätigft zu unterftühen, und zum Theile selbst auszusühren. Er unternahm zu diesem Behuse neuerdings große Reisen nach Ungarn, Italien, Schweiz, Riederlanden, und besuchte alle Saupistädte Deutschlands.

Bis hierher betrachteten wir Geren Bernard als treuen Burger bes Staates, als außerft betriebsamen Fabrikanten, und als einen in Wiffenschaften und Renntniffen unauf-haltsam fortschreitenben Gelehrten.

Run aber beginnt die fchonfte, die fegensreichste Beriode biefes um die Schule, den Staat und um feine Mitburger so hoch verdienten Mannes. Diese wichtige Evoche bezeichnet die hervorleuchtenbste und segensreichste Sandlung, welche seinem Jahrhunderte zur Beredlung der Jugend verrichtet wurde.

Unter ben ausgezeichneten Lehranstalten Wiens behauptete bie v. Joller'sche Hauptschule in ber Borstadt Reubau seit einem halben Jahrhunderte einen vorzüglichen Rang, weil sich das gesammte Lehrpersonale mit Geschicklichteit, Liebe und inneren Eiser die Geranbildung der künstigen Staatsburger angelegen sehn ließ. Die Anzahl der Schiler wuchs mit jedem Jahre, und war schon zu Ansange des neunzehne ten Jahrhundertes der Bunsch laut geworden, diese Lehre anstalt dürste mit einer vierten. Classe erweitert werden; so wurde der Rangel nach einer solchen Erweiterung der Sauptschule mit jedem Jahre sühlbarer.

Rach bem Lobe bes taiferl. Raifes und Directors,

Carl Stfefchig, wurde ber hochwürdige Gerr Connat Cofmann an biefer Anftalt zum Dieseior ernannt. Dieser bemabte fich vorzüglich, ben bestohenden 3 Claffen one 4.
mit 2 Jahrgängen anzureihen. Jeboch würde all seine Goreben umsonst gewesen seyn, wonn ihn nicht Gottes weise
Bugung an einen ber obelsten Wenschenfreunde, an horrn
Franz Alobs Bernard gewiefen hätte. Dieser wur es,
ber mit größter Bereitwilligseit die hand zum schoen Worke both, und erklärte, daß er das, was alle umliegenben Borstädte auf hofmanns Aufforderung nicht zu Stande
brachten, allein herstellen werde. Noch mehr! Der eble
Bernard machte fich verbindlich:

1. Den großartigen Bau eines 2 Stod hoben Lehrgebaubes mit 6 schönen, lichten, hoben und großen Lehrfalen perfonlich zu leiten, und in 5 Monathen herzustellen.

2. Sammtliche Bautoften aus seinem Eigenen zu bestroiten

3. Die Einrichtung ber behben Jahrgange von ber heen
Claffe auf seine Koften anzuschaffen.

Und nicht nur das, wozu er sich verdindich machte, leistete Bernard, sondern viel mehr als dieses. Er scheuts keine Beschwerden, ar surchtete keine Witterung, und ließ sich von keinem Sindernisse abschreiten, soin begommenes Werk zu vollenden. Bom frühen Morgen die in die Nacht sch man ihn auf den Gerüsten den Bau mit Umsicht und Sachkennenist leiten. Und stehe da! — Noch waren nicht d Monathe verfrichen, so frand anstatt eines ebenerdigen mit 2 Lehrzimmern versehenen Sauses ein ans 2 Stadwerken bestehendes, 6 große Gale umsassendes Gebäude da, wo zu ebener Erde die L. und die 3. Classe, im ersten Sweie der Prüfungssal und die 4. Classe, im ersten Sweie der Prüfungssal und die 4. Classe, im ersten im 2. Stocke der Beichnungssal, und die 4. Classe, das

erbarmliche Gatten, wovon eine zur Wohnung bes Zeichens meisters, und bie andere zur Wohnung für bie 1. Lehrerinn in weiblichen Arbeiten diente. Diese Gemächer waren so nieder, seucht und dunkel, daß Jedermann die Bewohner unwillkihrlich bedauern mußte. Diese armseligen Sauschen ließ ber edelmuthige Bernard niederreißen, und baute dafür zwed geräumige Wohnungen, wovon jede aus einem Zimmer mit Doppelsenster, einem netten Kabinette, einer Küche, Woben und Holzlage besteht. Auch für den Schuldiener ließ er aus ber ehemaligen Elementar - Classe eine nette Wohnung mit einer Küche berstellen.

Nicht lange nach ber fehrrlichen Einweihung bes Schulges baubes übergab ber fehr geschätte und schon bamahls viel verbiente Borftant bes Wiener-Magistrates herr Regierungsrath und Burgermeister von Czapka im Einverständnisse bes gesammten Rathes bem herrn Bernard die große golsbene Salvator-Medaille als Anerkennung seiner burch dies senlbau erworbenen Berbienste.

Diefes Berbienft um ben Staat wurde Sr. t. t. Masjeftat Verbinanb I. mitgetheilt, und Allerhöchstbiefelben geruhten bem herrn Franz Alops Bernard bie große golsbene Civil-Berbienft-Mebaille am Banbe zu verleihen.

Balb nach diesen Worgängen gab herr Franz Alohs Bernard seine burch brebsig Jahre mit vorzüglichem Sifer geführten Fabriksgeschäfte auf, und verlebte seine Tage in Ruhe, jedoch nicht in Unihätigkeit; benn sein herrlicher Bürgersinn schloß sich an jeden das Wohl des Vaterlandes begründenden Verein. So viel aus dem Leben eines Mannes, bessen Wirken ein segendreiches ist, und uns beweiset, wie viel der edle Menschenfreund leisten kann, wenn ihn der aufrichtige Wille beseelt, nicht nur für sich, sondern für seine Mitmenschen zu leben und zu wirken.

Es ift aber auch nicht zu vergeffen, daß herrn Bernards ebelmuthige Gattinn Frau Antonia Bernard, geborne Gutter mit feltener Bereitwilligkeit in alle Entschließungen ihres herrn Gemahles einwilligte, indem burch ihre vertreffliche haushaltung und ihre unausgesetzten Bemühungen im Fabritswesen auch sie einen großen Antheil bes Wohlstanbes beb bem Gatten erwarb.

Gleichwie sich bende Stifter in ihrem Birten vereinigten; so wurden auch ihre Nahmen vereiniget, und die bepnahe ein Jahrhundert den Nahmen: Michael von Bols ler'sche Sauptschule tragende Lehranstalt, erhielt seit dem Jahre 1840 die Benennung: Michael von Bollers und Franz Alops Bernard'sche Sauptschule.

# 4. Allmähliges Emporkommen der von Boller'schen Lehrschule.

Der Gerausgeber bieses Werkenes glaubte vor Allem nicht nur die Lebensgeschichte, sondern vielmehr die Schilderung des wohlthätigen Wirkens zweher Manner voraus zu schicken, indem dieselben ein Werk vollbrachten, welches die Vorwelt bankbar annahm, die Mitwelt bankbar benützet, und die Nachwelt bankbar bewundern wird. Nun soll zum eigentlichen geschichtlichen Theile geschritten werden. Wie schon gesagt, bestand die von Boller'sche Lehrschule ben ihrer Entstehung nur aus zwed Lehrzimmern, wo in dem einen Anaben und in dem andern Mädchen von mittellosen Aeltern unterrichtet wurden. Nach dem Willen des Stifters sollten nur Schiler angenommen werden, welche ein Alter von 8 Jahren

erreicht baben , Sabiafeit zum Lernen verfputen laffen, und von mittellofen Aeltern geboren finb. Bie im Cvangelto vom Senftornlein gefaget wird, bag es bas tleinfte unter allen Samen ift , und boch ein großer Baum baraus wird, fo erging es auch mit ber bon Boller Bernarb'ichen hamptfonle. Die Angabl ber Schuler war fo flein, bag fe bis gum Jahre 1780 faum bie Bahl bon 100 Schulern in bebben Claffen erreichte, und nun bie Angabl von 1000 aberfteigt. Der Stifter von Boller wibmete feine Lehrschule für ben Grund St. Ulrich. Damabis beftanb bie Pfarre St. Ulrich aus bem fogenannten Reuftift, ber Umgebung ber Rirche von St. Ulrich und bem Spielberge, bis in ber Begend ber breiten Baffe. Die Umgegend hiervon, nahmlich: ber rothe Sof, ber Reubeggerhof, bie breite Gaffe am Spitlberge, rudwarts bes von Bollerichen Stiftbaufes und bas bentige Neubau und Schottenfelb maren theils große Berrichaftsbaufer mit ungeheuren Garten, theils Gottesader, wogu an ber Gartenmauer bes Stiftbaufes eine Repelle beftand, bie erft unter bem bochft feligen Raifer 30feph II. aufgehoben murbe. Der größte Theil beftanb aus Garten und Felbern. Erft mabrend ber fegendreichen Regierung Raifer Josephs II. murben bie Garten , Belber und Beingarten in appige Gaffen mit Sabritegebauben umgewandelt. Balb war bie Pfarrfirche St. Ulrich nicht mehr Binreidend, und es mufte eine auf bem Schottenfelbe erbauet werben, wodurch bie Pfarre St. Laureng bafelbft entftand. Eben fo mar bamable auch bie Umgebung ber Rirche gu Mariabilf mit einem Gottesader, mit Felbern und Beingarten umgeben.

Beb bem Beginnen biefer Lehranftalt maren nur 2 Lehrzimmer rudwärts im Sofe, wa in bem einen bie Angben und in bem andern bie Mabchen unterrichtet murben. Die Anaben wurden nach der Schule im Zeichnen, und die Madchen in den weiblichen Arbeiten unterrichtet, wazu im vorderen Gebäude im 2. Stodwerke ein gerämmiger Zeichensaal war; die Gassenfronte aber war zur Wohnung des Geren Benesteiaten bestimmt, welcher ein Zimmer im Pose sür die 2. Lehrerinn überließ. Das ganze 1. Stodwerk war zur Unterkunft für die gestisteten Zöglinge eingerichtet, welche mit Kost und gleichsörmiger Kleidung in diesem Sause bis zum sechzehnten Jahre versorgt wurden. Die bepden Lehrer hatten ihre Wohnungen zu ebener Erde; eben so auch ein Hausmeister. Der Zeichenmeister bewohnte im 2. Gose ein kleines Säuschen, und diesem gegenüber war ebensalls ein kleines Säuschen, welches die 1. Lehrerinn in weiblichen Arbeiten inne hatte.

Au berseiben Zeit waren in der Gegend zu St. Ulrich nur 3 Schulen, eine auf dem Neustifte, die andere beh der Kirche zu St. Ulrich, und die 3. auf dem Spitlberge, wovon die Schullehrer bloß das nach Willführ tarirte Schulgeld als Einkommen hatten; mußten aber davon ihre Steuern und Abgaben, wie beh anderen Gewerben entrichten. Da nun dieser Erwerb fehr spärlich ausstel, so behandelten die Herren Schullehrer das Lehramt als eine Nebensache, und verwendeten die meiste Zeit zum Mehnerdieuste, zur Muste, u. f. w.

Biele Aeltern ließen daher, bes vernachläßigten Untertechtes wegen, ihre Rinder gar nicht in die Schule gehen, und lieber auf der Gaffe herumlaufen. Daß folches überhaupt allenthalben gebräuchlich war, beweiset der Befehl des Bürftbischofes zu Paffau im Jahre 1769, wodurch er den Se eisorgern feines Kirchsprengels strenge verdiethet, die Schulmeister während der Schulstunden nicht zu ihren Diensten m gebrauchen.

Im diefer Best entstand die von Bollersche Lehrschule. Der eble Stifter sah die schonste Blume seines segensreichen Lebens keinen und blaben, aber nur zu früh entris ihn der Sad am 3. May 1756 in dem hohen Alter von 91 Jahren.

# 5. Der Stiftungsbrief.

Erft molf Jahre nach beffen Tobe murbe auf Anordnung ber bochftfeligen Raiferinn Maria Therefia ben 5. September 1768 ein Stiftbrief entworfen, beffen Inhalt 1. ben fortwährenben Beftanb biefer öffentlichen Lehrschule, 2. Die Aufnahme ber Schuler, 3. Die Lehrgegenftanbe, welche vorgetragen werben follen, 4. bie Lebrzeit, 5. bie Stiftung von & Anaben, welche Bohnung, Roft und gleiche Rleibung au allen Beiten im Baufe baben follten. 6. Die Stiftung bes Beneficiaten Strobel, beffen Pflichten und Rachfolger aus Aprol. 7. Die Anstellung der Lehrmeister und Lehrmei-Reginnen. 8. Die Stiftung ber 12 Rnaben in bem Seminario S. S. Ignatii et Paneratii. 9. Die Wahl biefer 12 Boglinge. 10. Deren Erhaltung. 11. Das Stiftungs-Rapital hierzu. 12. Die Uebertragung bes Benennungerechtes an bie bebben Bettern bes Stifters Rarl Betrogh und Joh. Bapt. von Boller und beren Rachfolger. 13. Die Inftruction bes Stiftungs-Bermefers. 14. Das Stiftungevermögen, 15. Die Stiftungsbaufer. 16. Die fammilichen Ginfunfte. 17. Die Bermenbung fammelicher Gintanfte, als Gehalte bes Beneficiaten u. f. w. 18. Stiftung für Bandmerte - Lebrlinge gum Aufbingen und Fredfagen. 19. Bermaltung ber Stiftungsgelber, und 20. Die Instructionen für bie Lehrer und Lehrerinnen enthalt.

Laut Erklärung des Stifters hatte berfelbe ben erften Beneficiaten Sigmund Strobel, einen gebornen Aproler, aus Aprol nach Wien berufen, und ihn nebst zwep, auch von dem Stifter aufgenommenen Lehrern Jakob Burkhard und Franz Schwenkh an seiner neu errichteten Lehrschule angestellt.

Der Gehalt bes Beneficiaten war 270 fl., frehe Bohnung und Bebeitung. Die bebben kehrer waren jeder mit 144 fl., freher Bohnung und 2 Klafter Golz angestellt. Die schon damable nicht hinreichende Befoldung der bebben Lehrer nothigte ersteren sich durch Wintelschreibereben, lebe teren burch Begleitung der Leichen mit den Kindern und burch Geigenmuste einen Nebenverdienst zu erwerben.

Wer erster Zeichenmeister war, kann eben so wenig als die Nahmen der benden Lehrerinnen angegeben werben; ba über die Zustände und Ereignisse an der von Zollerschen Lehrschule bis zum Jahre 1782 keine Atten vorhanben sind, und das Meiste sich durch Tradition erhalten hat.

Es ift nur fo viel bekannt, daß nach bem Abgange bes Sigmund Strobel, welcher wieder nach Aprol zuradfehrte, der hochwurdige herr Anton he als Beneficiat angestellt wurde, welcher vom Jahre 1777 bis 1788 biefe Stelle versah.

In biefen erften Beiten ber von Bollerichen Sitftungefchule waren die Lehrgegenstände, welche man hier vorgetragen hatte, von jenen Gemein-, ober fogenannten Trivial-Schulen wenig unterschieben, folglich konnten auch von ber Jugend so manche höhere Kenntniffe nicht wie gegenwärtig erreicht werben.

# 6. Erhebung zur hauptschule.

Beh ber allgemeinen neuen Einrichtung bes beutschen Schulmesens, welche ber bamablige herr Bralat zu Sagan, Ignaz von Felbiger, auf Befehl J. M. ber Kaiserinn Maria Theresta bewerkstelliget hatte, wurde die von Joller'sche Stiftungsschule mit jenen der P. P. Biaristen in der Josephstadt und auf der Wieden, dann auch des t. t. Waissenhauses zu einer öffentlichen Sauptschule erhoben, und der oben genannte Benesiciat herr Anton Spe erhielt den Nahmen Director und Katechet.

Durch diese allerhöchfte Entschließung wurde die eigentliche gegründete, bestehend nur aus Einer Anaben = und
Einer Madchen-Classe, so wie in der Volge alle in Wien
vorhandenen Armenschulen aufgehoben, und die Hauptschule
verbunden mit einer Armenstiftung, wie es eine hohe Regierungs = Verordnung vom 7. Ottober 1847 B. 48418
ausbrücklich berichtet, in dred Classen eingetheilt, wovon
die 1. Classe wieder in 2 Abtheilungen zerfiel, jedoch nur
mit halbtägigem Unterrichte.

Mit dieser Umftaltung wurden auch die sonft gewöhnlichen Lehrgegenstände theils mehr ausgedehnt, theils mit
ganz neuen Unterrichtsfächern vermehrt. Die Erhebung zur Sauptschule buste von großer Wichtigkeit gewesen sehn; benn seit diesem wichtigen Ereigniffe vergrößerte sich die Anzahl der Schuler mit jedem Jahre.

Rachdem ber hochwurdige Gerr Director, Anton Spe, im Jahre 1788 biefe Sauptschule verließ, wurde ber hoch wurdige Gerr Carl Giftschut als Director und

Ratechet angestellt, welcher bafelbft burch 43 Jahre verblieb, bis er am 2. Janner 1831 ftarb.

## 7. Carl Giftschühens Biographie.

Taufende werden erfreut febn, die Biographie biefes um bas Emportommen ber von Boller'ichen Sauptschule fo hochverdienten Mannes lefen zu konnen. So viel mir bekannt wurde, moge hier folgen:

Garl Giftschütz wurde am 18. Februar 1753 zu Wien in Desterreich von Aeltern aus bem gemeinen Stande geboren. In seinen Jünglingsjahren erlernte er mit besonberer Anszeichnung in bem ehemahligen Prosesshause ber aufgehobenen Gesellschaft Jesu die Humaniora, und genoß nach Bollenbung ber Philosophie die von ihm nicht angesuchte Ehre, eine öffentliche Disputation auf Kosten der Universität halten zu dürsen. Seine unermüdete Thätigkeit trieb ihn auch an, das Naturrecht sammt den Ansangssgründen des bürgerlichen Rechtes, unter weiland dem Herrn Staatsrathe von Martini an der Wiener Pochschule zu studieren. Nun war es darum zu ihun, sich einen Stand zu wählen, der seiner vorzüglichen Reigung und seinen Vähigkeiten entsprach.

Diefen Stand betrat er 1772 in bem Priefterhause an ber Wiener-Metropolitankirche zu St. Stephan unter bem hochw. Fürsterzbischofe und Carbinal, Migazzi, wo er ben theo-logischen Borlefungen an hiesiger Universität burch 4 Jahre behwohnte. Gegen bas Ende seiner Studien wurde er von seinen Borgeseiten aufgefordert, sich zuerst ber gewöhnlichen

ftrengen Brufung aus berfcbiebenen Lebrfaben ber Theologie ju unterziehen, und bann in bem nabmlichen Jahre zweb offentliche Disputationen in Gegenwart mehrerer Doctoren, und einer großen Angabl von Auborern zu balten. Beb biefen Acten zeigte er fein Talent und feine erworbenen . Renntniffe in einem fo ichonen Lichte , bag er fich bie ungetheilte Bufriedenheit, und bas allgemeine Lob ber Berren Doctoren erwarb, und balb barauf mit bem Diplom eines Baccalaureus und Licentiaten ber theologischen Bacultat beehrt wurde. Den 14. Marg 1777 warb er gum Briefter geweibet, und ertheilte beb feiner erften beil. Deffe am 18. Darg b. J. feinen murbigen Aeltern und Brubern ben priefterlichen Segen. Am 7. Mai 1777 tam er als Cooperator nach St. Beit an ber Wien, wo er bis gum 13. Janner 1784 verblieb; bann aber nach Tulln abberufen murbe, wo er bis 17. November 1788 permeilte. An bebben Orten erwarb er fich burch fein liebevolles Benehmen gegen Aeltern und Rinber, burch feinen ausgezeichneten Gifer in ber Seelforge, und burch gangliche Singebung gur Erfüllung feiner fdweren Berufspflichten bie allgemeine Achtung, Liebe und Anhanglichkeit aller Bewohner. Seine porzüglichen Renntniffe im Lehrfache veranlagten bie boben Beborben, ibn gum Director an ber von Boller'ichen Saubtfoule ju Wien am Neubau ju berufen, welchem Amte er burch 43 Jahre mit voller Kraft und Burbe vorftand. Degr ale 20,000 Schuler fanben unter feiner Leitung grundlichen Unterricht und fittliche Bilbung. Er war nicht nur ein ausgegeichneter Director und Ratechet, fonbern er zeichnete fich auch als mabrer Rinberfreund, als grundlicher Babagog und perftanbiger Erzieher aus. Seine fregen Stunden widmete er gang ber Literatur, und gwar im Sache ber 3ugenbichriften.

#### Unter biefe Schriften geboren:

- 1. Leitfaben jum fatholifden Religione-Unterrichte für bie erwachfene Jugend. (Bunf Auflagen).
- 2. Sammlung verschiebener Gebichte zum Gebrauche für bie gewöhnlichen Gebächtuiß- und Bortrage-Uebungen. (1. und 2. Bandchen. 2 Auflagen.)
- 3. Rurge Betrachtungen eines nachbentenben Chriften über verschiedene Gegenftande feiner Religion.
- 4. Biblifche Erzählungen aus bem alten Teftamente mit Anmerkungen und Sittenlehren, (5 Auflagen.)
- 5. Pramienbuch für bie Schuler in Bieberhohlungs-fculen.
  - 6. Rurge Belehrungen fur Meltern und fur Rinber.
  - 7. Davide Bugpfalmen umfdrieben.
  - 8. Erflarung ber fonntaglichen Evaugelien.
  - 9. Anleitung gute Briefe gu fchreiben.
  - 10. Erflärung ber fenertaglichen Evangelien.
  - 11. Bermifchte Auffage fur bie Jugenb.
- 12. Die fatholische Religionslehre im Bufammenhange bargeftellt. (2 Bandchen.)
  - 13. Erfter Unterricht für Rinder.
  - 14. Das Leben 3cfu für Rinber.
  - 15. Gebethbuch für fatholifche Chriften.
  - 16. Erbauungsbuch für Rinber.
  - 17. Gin Baar Borte über Bauberen und Gereren.
  - 18. Der firenge Beichtvater.
  - 19. Die driftliche Sittenlehre für die Jugenb.
- 20. Ceremonien und Gebethe beh Austheilung ber b, b. Saframente.
- 21. Gine furg gefaßte Befchreibung ber v. Bollerichen Saubifcule.

Alle biefe Werke waren fo gebiegen , daß fie allgemein

Anerkennung fanden. Dieses bestätigen bie lobenswärdigen Beurtheitungen berselben. Schon im Jahre 1808 wurde der hochw. Gerr Garl Gistschütz von S. M. dem Kaiser zum Discetor eines Armenbezirkes ben den k. k. Wohlthätigkeits. Anstalien von 4 Bezirks Abtheitungen ernannt, worüber ihm von dem Monarchen am 17. Mai 1816 ein Belsbungs. Decret ertheilt wurde. Obgleich der verdienstvolle Wann den schönsten Lohn für sein Wirken im Gerzen trägt; so gereichet es doch zur Nachahmung für seine Mitmenschen, wenn die Leistungen desselben öffentlich anerkannt werden. So wurde dem verdienstvollen Director des Armenwesens und der Gauptschule die Auszeichnung zu Theil, daß ihm von S. M. am 1. Dezember 1818 der Titel eines k. k. Rathes verlieben wurde. Den 18. März 1827 seherte er das 50jährige Jubiläum seines Priesterstandes.

Nach einer mehr ale funfzigjahrigen Dienftleiftung ale Priefter und vierzigiahrigen Begleitung ber Directoraftelle an ber v. Boller'ichen Saupifchule fuchte bas Lehrperfonale um eine gebührenbe Muszeichnung für feinen würdigen Borfant an, und G. D. Raifer Brang I. gerubten ibn gur Belohnung feiner langiabrigen, befonberen Berbienfte um ben Jugendunterricht mit ber großen golbenen Chren = Debaille fammt Rette fomuden ju laffen. Der 9. Dezember 1828 mar ber feperliche Lag, an bem ber fünf und fiebenziglabrige Greis aus ben Banben bes landesfürftlichen Berrn Commiffars, herrn Regierungerathes v. Dichler bas Beichen Muerbochfter Buib und Onabe erbielt. Es mar ber feftlichfte Tag, ber feit Entftehung ber v. Boller'ichen Sauptichule gefeberi murbe. Taufenbe ber Schuler Biftidugens nahmen ben innigften, ben berglichsten Antheil, und weinten Freubenibranen. Aber nicht lange mar es bem ehrmurdigen Greife vergonnt, ben Raiferfcmud gu tragen. Alter und Unftrengung hatten bie sonst kraftige und ruftige Saue eines klaren Geistes bereits murbe gemacht, und Gistischut sing an zu krankeln. Nachbem berselbe, wie schon gesagt wurde, ber v. Boller'schen Hauptschule als Director burch 43 Jahre vorgestanden war, starb er am 2. Janner 1831 im 78. Jahre seines Alters. Sein hintritt in die bessere Welt erregte tiese Trauer in den Gerzen Aller, die durch seine vortresseliche Leitung zu guten und gebildeten Menschen heran gewachsen waren. Noch jetzt, nach zwanzig Jahren wird der Nahme Giftschütz mit Hochachtung, Liebe und Dankbarkeit genannt, und Männer, Frauen und Greise erzählen ihren Kindern und Enkeln, wie er mit Sanstmuth und Geduld, gleich dem göttlichen Heilande, die Kleinen auf dem Wege des Heiles leitete, und ihnen Tugend und Religion als die höchsten Güter des zeitlichen und ewigen Lebens einprägte.

Bahrend seines langjahrigen thatigen Birtens ereigneten fich mancherlen Begebenheiten.

Gleich ben bem Antritte seines Amtes als Director wurden die Schüler in die 1. Classe unterer und oberer Abtheilung; (erstere Nachmittag, lettere Bormittag) in die 2. und in die 3. Classe eingetheilt. In der 1. Classe unterer Abtheilung wurde bis zum Jahre 1807 nur am Nachmittage, und in der oberen Abtheilung nur am Vormittage in einem und bemselben Lehrzimmer unterrichtet.

Bis jum Jahre 1812 wurde von ben gahlungsfähigen Schulern biefer Sauptichule bas Schulgelb abgeforbert, basfelbe an bie ihr junachft wohnenden Schullehrer halbjabrig übergeben, worüber sich biefelben burch gesesmäßige Quittungen ben bem herrn Director ausweisen mußten.

Laut Regierungs-Defret vom 23. Janner 1812 wurs ben bem Lehrpersonale biefer Sauptschule folgende Befolbungen ausgezahlt:

| Dem Berrn Director         | 300 | fť. |
|----------------------------|-----|-----|
| Dem erften Lehrer          | 250 | fL. |
| Dem zwehten Lehrer         | 150 | fl. |
| Dem britten Lehrer         | 144 | ft. |
| Dem Gehülfen               | 100 | fl. |
| Jeber ber zweb Lehrerinnen |     | •   |

### 8. Einführung des Schulgeldes.

Die Ueberzeugung, daß es unmöglich war, mit so geringen Gehalten leben zu können, veranlaßte die hohe Lanbes-Regierung barauf zu wirken, die traurige Lage bes ges bachten Lehrpersonales zu erleichtern. Dieses war ben bem bamahligen Stande ber Einkunfte eine schwere Aufgabe, die nur badurch gelöset werden konnte, daß man in der 1. und L. Classe bas Schulgeld einführte, und folches zur Erhöhung der Gehalte für das Lehrpersonale verwendete. In dieser Beziehung langte von der Hochlöblichen k. k. n. d. Landeseregierung vom 24. Juli 1812 solgende Anordnung heraß:

"Bur Bebedung ber v. Boller'schen Sauptschule vorfallenben Auslagen wurde bas Schulgelb für nicht arme
Rinder eingeführt. Durch biese Maßregel, welche bas Behfriel mehrerer ähnlichen ursprünglich für ben Unterricht
armer Rinder gestisteten Lehranstalten für sich hat, wird bem
Willen bes Stifters nicht entgegen gehandelt. Denn, seit
dem Jahre 1745, wo die v. Boller'sche Stiftung errichtet
wurde, hat sich die Bahl der wohlhabenden Aeltern am Neubau und in den umliegenden Segenden, welche für den
besseren Unterricht ihrer Kinder ein mäßiges Schulgelb bezahlen können, dergestalt vermehrt', daß es allerdings billig

ift, die wohlhabenden Aeltern ber Schüler beb ber Unguslänglichkeit bes Fondes zur anftändigen Erhaltung bes Unsterrichtes und ber Lehrer behtragen zu laffen, um hierdurch bie Wohlthat bes unentgeltlichen Unterrichtes für Kinder wirflich armer Aeltern zu sichern, für welche ber Stifter eigentlich biese Lehranstalt errichtete, und welche fortan, wenn sie die Mittellosigkeit burch legale Zeugnisse barthun, vom Schulgelbe befreht sind."

Durch biese Bertügung murben also arme Rinder, von benen bamable im Durchschnitte jahrlich 250 die Schule besuchten, keinesweges von ber Wohlthat des unentgeltlichen Unterrichtes ausgeschloffen, und es läßt sich mit Wahrheit annehmen, daß die Anzahl bieser Schuler ber Bahl berjenigen Armen gleich ift, welche ursprünglich und noch späterbin durch viele Jahre die Aufnahme in die Schule ohne Bezahlung erhielten.

Im Jahre 1784 betrug bie Gesammtzahl aller Schfler 146, und im Jahre 1788 laut Brufungs-Ertractes 25. Julius bestand die Zahl aus 214 Röpfen. Im Jahre 1811 belief sich die Schilerzahl ben 500, und später barüber.

Laut h. f. f. Etubien = Hof = Commiffions-Decretes vom 20. April 1813 und boben Regierungs-Defretes vom 10. May wurde folgender Gehalt ber Lehrer feftgefest in W. W.

| Busan             | ımen | •   | 2584        | fl. |   |
|-------------------|------|-----|-------------|-----|---|
| Dem Sausmeifter   | •    | ٠   | 24          | fl. |   |
| Der 2. Lebrerinn  | •    | •   | 140         | ft. |   |
| Der 1. Lehrerinn  | •    | •   | 140         | fl. |   |
| Dem Beidenmeifter | •    | •   | 200         | fl. |   |
| Dem Gehülfen      | • .  | •   | <b>25</b> 0 | fl. |   |
| Dem 3. Lehrer     | • -  | ٠   | 360         | Ħ.  | : |
| Dem 2, Behrer     | •    | • , | 360         | ¶.  |   |
| Dem 1. Lehrer     | •    | •   | 460         | fl. |   |
| Dem Director      | •    | •   | 600         | ft. |   |

In ben Jahren 1827 und 1828 begladte ber Gochswürdigfte herr Farft - Erzbifchof Marmilian Graf von Birmian ben ben Prafungen bie Sauptschule mit seiner Gegenwart.

Nach bem Tobe bes f. f. Rathes und Directors war ber Stand ber Schaler 529, und zwar 300 Bahlenbe und 229 Arme.

Herr Joh. Nep. Schöblberger wurde als erfter Lehrer zum Directions = Berwefer bestimmt. Die Stelle bes Katecheten versah Anfangs ber hochm. Gerr Johann Schüler, Pfarr-Curat von St. Beter; bann Franz Grunzweig, Cooperator in ber Pfarrkirche zum heil. Joseph ob ber Laimarube.

Unter ber Direction bes hochm. Berrn Carl Giftichut waren folgenbe Lehrer.

- 1. Angermaber Jofeph, welcher ale Regierungerath ftarb.
- 2. Carl Baumberg, von bem wenig befannt ift.
- 3. Burghard Jacob, ber im Jahre 1805 farb.
- 4. Schwenth Brang, welcher im Jahre 1799 ftarb.
- 5. Weig Paul, Beichenmeifter, ftarb im Jahre 1818.
- 6. Schmib Georg, Gehülfe.
- 7. Sibl Joseph, Lehrer ber 3. Rlaffe, tam nach Throl.
- 8. Bauch Anton, Gehulfe, bann Lehrer, flatb im im Jahre 1824.
- 9. Muller Philipp, Lehrer ber 2. Claffe von 1789 bis 1792.
- 10. Drad Johann, Gehulfe, ftarb ale Saupticul=Disrector 1844.
- 11. Uchatius Mathias, ftarb als Lehrer ber f. f. Norsmal- Saupticule 1835.
- 12. Saibinger Franz, Lehrer ber 2. Cluffe, ftarb ale Lehrer ber t. f Normal Sauptschule 1809.

- 13. Sache Johann, Gehülfe vom Jahre 1786 bis 1789.
- 14. Beitl Joseph, Lehrer ber 3. Claffe, ftarb als f. f. Rath und Director ber Normal Gauptichule 1830.
- 15. Schöblberger Joh. Dep., Gehulfe und Lehrer, bient jest noch.
- 16. Kummer Ignag, ftarb als Lehrer ber 1. Claffe im Jahre 1819.
- 17. Forfter Innocens, ftarb als Director ber Sauptfcule auf ber Lanbstrage 1842.
  - 18. Frall Joseph, ftarb ale Lehrer ber 2. Claffe 1831.
- 19. Rath Frang b. B, ift noch Director an ber Saupts fcule in ber Leopolbstabt.
  - 20. Albrecht Johann, Beichenmeifter, ftarb im Jahre 1820.
- 21. Schlager Joseph, Beichenmeister farb als Lehrer ber 4. Claffe 1849.
- 22. Soberth Brang, Gehülfe und Lehrer, ift gegemwärtig Lehrer ber 3. Claffe an ber t. f. Rormal Sauptichule.

Rurg nach bem Tobe bes f. f. Rathes Giftichut ftarb ber Lehrer Jos. Frau, und es wurde am 9. Man 1881 ber Lehrgehulfe Beter Bleich als Supplent angestellt.

# 9. Director Conrad Hofmann.

Am 27. Juli 1832 wurde ber hochw. Herr Conrad Hofmann laut f. f. Stud.-Hof-Com Decr. zum Director ber v. Zoller'schen Hauptschule ernannt, welcher auch kurze Zeit barauf sein neues Amt antrat. Derfelbe war von Boys-borf in Desterreich B. U. M. B. geburtig, und hatte bie ersten Jahre seines Priesteramtes in Wien als Cooperator

ju Magleinsborf und als Pfarr-Curat zu St. Beter zuges bracht; bann wurde er zum Pfarrer von Traismauer B. D. W. W. ernannt, und kam von ba aus wieder als Dis rector und Katechet der v. Zoller'schen Sauptschule nach Wien.

Die Bahl ber Schuler belief fich auf 621.

Der neue Director, Conrad Hofmann, bemühte sich, würdig in die Fußstapfen seines geseherten Vorgängers zu treten. Er begann sein wichtiges Amt mit vielem Eifer und mit besonderer Liebe für die Rinder. Sein Benehmen als Borstand war freundlich, und er bewies, daß es ihm Ernst seh, den bisher erreichten Ruhm der Anstalt nicht nur zu erhalten, sondern mit allen Araften bahin zu arbeiten, ben Glanz der Haupischule zu erhöhen. Durch sein eifriges Wirsten sammelte er bis zum 8. Inner 1833 einen nahmshaften Beirag, um damit an arme Kinder 60 Baar Schuhe vertheilen zu können.

Am 8. Februar 1883 als am Geburtsfeste 3. M. ber regierenben Raiserinn Carolina Augusta wurde eine von bem herrn hornung gewidmete Standarte und 2 von der Frau Magdalena Meier ber hauptschule zum Geschenke gemachte Schulfahnen feberlich eingeweiht.

Der hochw. herr Director Conrab hofmann war von seinem Eintritte an bestrebt, eine Schulbibliothet zu errichten Bu biesem Zwecke schaffte er aus Eigenem eine bedeutende Anzahl von Jugenbschriften an, und veranstaltete bie seher-liche Eröffnung ber auf mehrere hunderte von Banden angewachsenen Schulbibliothet schon am 12. Februar 1833 als an dem Geburtsseste S. M. des Raisers Franz I. Nachdem der Vond noch immer nicht im Stande war, die Auslagen zu bestreiten, so wurde laut hohen Reggs. Decret. vom 27. Mah 1840 bas Holzgeld mit jährlich Einen Gulben pr. Kopf eingeführt, welches aber nur von den Bahlenden zu entrichten ift.

Da ber Lehrer Franz Sberth an ber t. f. Normal-Sauptschule angestellt wurde, fo wurde Beter Bleich an beffen Stelle Lehrer, und Mathias Mortenthaler erhielt am 6. Mah 1835 bie Gehalfenstelle.

Im Jahre 1836 erhielt ber Lehrer ber 2. Claffe bie am Simmelpfortgrunde erledigte Trivialschule, wodurch Beter Bleich als Lehrer ber 2. Claffe, Mathias Mortenthaler Lehrer ber 1. Claffe, und Franz Gerz als Lehrgehülfe für die untere Abtheilung angestellt wurden.

Schon lange war ber herr Director Conrad hofmann besorgt, die Hauptschule mit einer 4. Classe von 2 Jahrgangen zu erweitern. Er scheute keine Muhe seinen Plun durchzusehen, und kam seinem Ziele immer näher. Zu diesem Zwede gab derselbe im Jahre 1837 eine kleine Brochure heraus, unter dem Titel: Geschichte der von Zollerschen Hauptschule zur Gründung einer 4. Classe von Conrad Hofmann. Der Erlös dieses Buchleins, so wie eine mit Bewilligung der hochlöblichen Landesregierung eingeleitete Sammlung von Behträgen zur Erbauung einer 4. Classe an der v. Zollerschen Hauptschule, welche in den Vorstäden Neubau, Schottenseld, Spitlberg, St. Ulrich, Meustift, Mariahilf, Laimgrube, Windmuhle, Gumpendorf veransftaltet wurde, lieferte kaum den sechsten Theil der Losten dieses Unternehmens. Es wurden im Ganzen 2154 fl. 54 kr. gesammelt.

S. D. Raifer Ferdinand spendete 150 fl., S. f. t. Sobeit Erzherzog Franz Carl 25. fl. und S. f. f. Cobeit Erzherzog Stephan 20 fl. Unter den Wohlthätern, welche zur Sammlung bentrugen, war Gerr Audolph Arthaber mit einem Bentrage von 100 fl., Gerr Joseph Gutmann mit 25 fl u. f. w.

Die hochm. Gerren Pfarrer, bann die Gerren Gemeindevorfteber ber Grande Schottenfeld, Reubau, St. Ulrich, Gumbenborf, Leimgrube und Mariabilf trugen nach Rraften beb; allein im Allgemeinen fand bas Unternehmen gu wenig Anflang. Dit bem Ausbrude: "Bas geht mich bie Soule an, ich habe feine Rinber" murbe bas Anfuchen um einen Betrag gur Errichtung einer 4. Claffe an ber von Boller'ichen Sauptichule von Sunderten und Taufenben gurud gewiesen. Leiber berricht auch biefe Deinung jest noch in ben Bergen vieler Gelbftsuchtiger; benn fonft mare es ber Gemeinde Biens ein Spiel, alle Lehr-Individuen anftandig und reichlich zu befolben, und alle Lehranftalten im beften Buftanbe ju erhalten, ohne bag Soulgelb entrichtet murbe, wenn basfelbe auf bie Bausginfen repartirt merben fonnte. Der finberlofe reiche Bartifulier mußte bann freplich von einem Quartiere, wofur er 800 fl. Sauszins gablt, vielleicht jabrlich 8 fl. fur ben Beftand ber Lebranftalten entrichten; allein, er follte bebenten, bag bes Armen 6 bis 8 Rinder bom Staate gum allgemeinen Rutgen , folglich auch fur ibn beran gebilbet werben. Bur ibn werben bie Rinber armer Leute ju Dienern, ju Solbaten, ju Beamten, ju Beiftlichen auf Roften feiner Mitburger gebilbet und erzogen, und ber Rinberlofe burfte um fo lieber gum Allgemeinen behtragen, ba er taufend Sorgen enthoben ift, welche bie Rube bes Familienvaters ftoren.

Der hochwürdige Herr Director Conrad Hofmann stand von seinem Plane durchaus nicht ab. Er forschte unausgessest nach einem Wohlthäter, ber dieses große, dieses schöne unsterbliche Wert ber Nächstenliebe übernehmen würde. Er fand ihn endlich. — Franz Alops Bernard war es, ber schon im Jahre 1839 ber k. k. niederösterreichischen Landesregierung ben Antrag stellte, das zu einer 4. Classe mit Z Jahrgängen nöthige Gebäude sammt allen Erfordernissen auf seine Kosten herstellen zu wollen, und legte auch die

von ihm ausgearbeiteten Bauplane beb. Der Ban wurbe I. h. Regierungs-Berordnung am 27. Mah 1840 genehmiget.

Den 9. Marg 1840 wurde bie hauptschule burch bie Gegenwart bes hochw. Geren Burft-Erzbischofes Bingenz Ebuard Milbe beglücket, welcher ber Brufung von den Schülern ber 2. Claffe burch 2½ Stunden behwohnte, manche Schüler felbst prüfte, und sowohl bem hochwürdigen Geren Director, als auch ben ihm vorgestellten Geren Lehrer seine volle Zufriedenheit über ben Bestand dieser Hauptschule mit freundlichen und ermunternden Ausbrücken zu erkennen gab.

## 10. Einweihung des neuen Schulgebandes.

Wie schon früher gesagt wurde, begann herr Franz Alops Bernard den Bau im Monathe Man 1840, und im October besselben Jahres war derselbe vollendet. Bur feperlichen Einweihung wurde der 26. October 1840 bestimmt. Schon am Morgen dieses festlichen Tages versammelte sich die gesammte Jugend dieser Sauptschule, und erwartete mit Sehnsucht das Beginnen der Feperlichkeit.

Um 10 Uhr ertonten alle Gloden ber Pfarrfitche am Schottenfelbe, und verkundeten ben feberlichen Bug vom Schulgebaube in die Rirche, welcher unter der Aufsicht des Lehrpersonales von ber Schuljugend eröffnet wurde, und an welchen sich eine große Anzahl ber gelabenen Gerren Gafte anschloß. In der Rirche angelangt, wurde der hochwürdige Gerr Pralat und Schulen-Oberaufseher der Wiener-Erz-Diszose Joh. Nep. Ebneter von der gesammten Pfarrgeist-lichkeit seinerlicht empfangen, und von dem hochw. Gerrn Pfarrer

Sonorius Rraus, gefchmudt mit ber golbenen Chren-Medaille (welcher leiber am 19. Juni 1850 verftorben ift.) in ben prachtvoll verzierten Tempel bes Beren begleitet. Der bodmarbige Berr Bralat celebrirte nun beb Unwefenbeit bes hochwurbigen Berrn Bralaten Caffian Balafchta, f. f. Gofrath, bes Godw. Geren Sigismunb Soultes, Bralaten ben ben Schotten, bes Berrn Burger. meiftere Ignag Ritter von Czapta, bes herrn Bofrathes von Amberg und vieler anderen bogen Anmefenden, ber Brundgerichte - Borftande aller umliegenden Borffabte u. f. w. ein folennes Veni sancte spiritus und ein fenerliches Dochamt unter gablreicher Affifteng. Somobl in ber Rirche, als auch auf bem Wege bis jur hauptschule bilbeten bie uniformirten Berren Burger bes erften Burger - Regiments unter Anführung ibres Rommanbanten Beren Anton Rillian , Burger und Raufmann auf bem Schottenfelbe (ein bankbarer Schuler biefer Anftalt) eine Spalier; amifchen ben zablreichen Reiben bes von allen Borftabten berbeb geftromten Bolles bewegte fich nach vollendetem Gottesbienfte ber feberliche Bug unter bem Gelaute aller Gloden in bie Caubtfoule. Beb tem Gingange überreichte Berr Bernarb als Erbauer bes neuen Schulgebaubes und ber bebben Lebrerwohnungen bem Geren Brafibial - Regierungs - Sefretar Frang Riedl, Ebler von Riebenau bie Schluffel bes Baufes, ba biefer als Stellpertreter Gr. Ercelleng Des Beren Frepheren Johann Talapto bon Geftieticg, t. f. nieb. ofterr. Regierunge = Prafidenten gugegen mar, indem letterer burch eine fonell eingetretene Rrantbeit verbinbert murbe, in eigener Berfon bas Seft ju berberrlichen.

Als die Berfammlung in dem festlich geschmuckten : Prafungsfaale angelangt war, hielt der hochwurdige Gerr Director Conrad hofmann eine ergreifende Rede, worin er bem eblen Urheber bes Seftes herrn Franz Alops Bernardund beffen Gattinn Frau Antonia Bernard, geborne Gutter im Nahmen der gegenwärtigen und kunftigen Besucher Ihres so großartig erbauten Lehrgebäudes den schuldigsten, den innigsten, den herzlichsten Dank aussprach. Diese Rede wurde von dem Lehrer der 2. Classe Beter Bleich im Rahmen des gesammten Lehrpersonales mit inhaltvollen und kräftigen Worten erwiedert.

Der hochwürdige herr Pralat und Schulenoberaufseher schritt nun zur feverlichen Einsegnung ber sechs Lehrsale. Rach bieser religiösen Sandlung verfagte sich berselbe wieder in den Prüfungssaal, und hielt an dem herrlich gesschmuckten Altare, wo unter einem kostbaren Thronhimmel das von dem Stifter Herrn Franz Alohs Bernard mit Rostenausmande angeschaffte herrliche Bildniß S. M. des Kaifers Ferdinand I. ausgestellt war, eine tief eindringende Rede, durch welche er dem Lehrpersonale und den Schülern die genaue Erfüllung ihrer Pflichten an das herz legte, an den neuen Stifter sehr rübrende Worte sprach, und alle Anwesenden zum Gebethe für S. M. den Kaifer, das ganze Allerdurchlauchtigste Kaiferhaus und für das theure Vaterland ermunterte.

Bwen Mabchen, Schalerinnen ber 2. Claffe, Falleithner Rofa und hutterftraffer Fanni traten nun hervor, und beclamirten ein von dem gemuthlichen Dichter, herrn Johann Langer verfagtes Gebicht folgenden Inhaltes:

#### Der Schüler Bunfch, Danf und Gelübbe.

So wie der Menfc, wenn ihn der Rummer brudet, Sein Berg gum himmel wendet, von dem das Auge Der Borsicht vaterlich herniederschaut, — Getroft von Oben Troft und Gulfe erwartend; So haben wir, wie uns gelehret worden, Die kleinen Sande kindlich fromm gefaltet, Sie zu dem Bater, der dort thront, erhoben, Bertrauend, und auf seine Gulfe bauend.

Und wanche Blume keimte, blubte, welkte, — Blieb das Bertrau'n boch fest in unf'rer Brust, Und endlich ward die Hoffnung reich erfüllt. Der herr, gerührt von unserm heißen Fleb'n, Er sendete des Mitgefühles Engel, Der rührte an die Brust des edlen Mannes, Der für die Jugend trug ein fühlend' herz; Schnell hatte das Bedürfniß er erkannt, Und ohne Jögern trat er in die Bahn, Bolie vor ihm schon ein Kinderfreund gebrochen, Bollendet ganz, was jener fromm begann.

Und Sunderte von Sanden wurden thatig, Sichtbar umstrahlt von Gottes reichem Segen, Und stolz empor stieg es vor unsern Augen Ein prachtvoll Werk, wie es die Zeit erheischt. Zest suhren seine Psorten rauschend auf, Das Beiligihum der Lehre steht uns offen, Erfüllt ist uns es Sehnsucht, unser Hoffen; Zur Wirklichteit ward unfres Traumes Schein, Und freudig zieh'n wir in den Tempel ein.

Bor Allem lagt uns trie'n an feinen Stufen, Bu Gott bebt Gerg und Gand mit froben Rufen; Bu 3hm, ben alle Befen lieben, loben; Denn alles Gute tommt allein von Oben! -

Dann wendet euch zu eures Kaifers Bilb.
Seht an den Blid, fo segnend und so mild, —
Er heißt der Bater unserm Baterland,
Beil Bolf und Kürst umschlingt ein Liebesband;
So schließen uns auch seine Baterarme ein,
D'rum laßt uns jest Gebeth, und einst die Kraft Ihm weih'n.

Run fentt ben Blick jur Tobesnacht hinab, Streut Blumen auf bes theuren Freundes Grab, Der einst gelegt zu biesem Saus ben ersten Stein; Mog' Gott im himmel bort ihm holb und gnabig fenn.

Und biefen Mann, ben froh der Schuler Auge schaut, Der diefes schone Denkmahl der Ewigkeit erbaut, Ihm lohne Gottes Gulb mit immer heit'rer Luft, Das eigene Bewußtsehn in der eblen Bruft. Wir reichen ihm zum Danke, was Kinder geben konnen, Es ift das Herz voll Liebe, das Aug' voll Dankesthranen.

Und Allen, die mit Rath und That und milben Gaben, Für dieses Gotteshaus gewirkt, geopfert haben, Wir schließen liebend sie in uns're Berzen ein, Und Zeugen sollen sie von dem Gelübbe sehn, Das wir für alle Schüler hier mit frommen Regen Zeht seherlich auf dieses Tempels Schwelle legen.

Daß wir gehorsam find, und ftets mit bestem Billen Des Lehrers frommen Bunsch als ein Geboth erfallen, Daß wir erkennen, wie man stets um uns bemuht, Wie stete Sorgfalt uns zu wahren Menschen zieht, Daß uns Religion allein ein fester Stab, In jeber Lebensstift, bis an bas duft're Grab.

Und wo nicht Tugenbreit die junge Bruftbefeelt, Dem Wiffen, dem Talent die rechte Seele fehlt, Daß nur ein frommer Sinn, ein kindliches Gemüth Dem Schöpfer angenehm, der in die Herzen fleht: D'rum laffet kräftig uns den schönen Bund erneu'n, Der Wahrheit, Frömmigkeit und Tugend uns zu weih'n. Dann wird des Lebens Sturm an uns vorübergeh'n, Und werden wir am Ziel' des Pilgerpfades steh'n, Seh gnädig dann uns Gott, wie du es Kindern bist, Ruf uns an Baters Brust, wenn sich das Auge schließt.

Nun wurde von allen Anwesenden die allbekannte Bolks-Somme unter Trompeten und Baukenschall abgesungen. Nach Beendigung dieser großartigen Einweihungs-Beperlichteit verfügte sich der Festzug wieder in die Pfarrkirche, wo ein musikalisches To Doum das schöne Fest beschloß, welches in den Gemüthern Aller, welche demselben bepwohnten, einen unvergänglichen Eindruck veranlaßte.

Bey ber, von bem eblen Stifter veranstalteten Vefttafel, wozu alle Honoratioren und bas gesammte Lehrpersonale geladen waren, wurden zahlreiche Toaste auf bas
Wohl S. M. des Raisers und des Allerhöchsten Kaiserhauses, auf die hohen geistlichen und weltlichen Behörden, auf
bes erhabenen Stifters und bessen Gattinn ausgebracht.

# 11. Ertheilung der Salvator-Medaille an Herrn Bernard.

Rurg barauf am 5. November 1840 murbe Berr Frang Alops Bernard von Seite bes lebl. Magiftrates ber

Reichs- Saupt : und Refibenzftadt Bien burch ben Geren Acgierungerath und Burgermeifter Ignaz Czapta beh versammelten Rathe in Gegenwart ber Grundgerichte, des Lehrpersonales und vieler Gelaben en nach einer seperlichen Rebe mit ber großen, golbenen Salvator : Rebaille
belohnt, und ihm der schone Beweis geliefert, baß seine Mitburger die ausgezeichneten Berbienfte mit hochter Burbigung
anerkannten.

Bor Allem muß auch erwähnt werben, daß dieser nicht genug zu preisende Wohlthater die feit 6 Jahren bestandene Schul Bibliothet von 800 bis 900 Banden um mehr als die Balfte mit Werten aus allen Wiffenschaften bereischerte, welches demfelben einen Kostenauswand von mehr als 2000 fl. verursachte,

Den 4. März 1841 ftarb die burch 41 Jahre als Lehrerinn in weiblichen Arbeiten angestellte Frau Anna Rummer, an beren Stelle Agatha Roschat als Supplentinn, und bann als Lehrerinn angestellt wurde.

Die Besolbung bes Directors ift von 500 fl. auf 600 fl. und ber Gehalt bes Zeichnungslehrers von 200 fl. auf 400 fl. erhölt worden; nebstdem wurden noch 2 Lehrer und ein Zeichnungsgehülfe für bie 4. Claffen, erstere jeder mit 400 fl. und 50 fl. Onartiergelb, ber Gehülfe aber mit 250 fl. angestellt.

Gerr Ignaz Chwalla machte ber Saupticule zum Gebrauche für die 4. Claffen und ber weiblichen Arbeiten ein Geschent mit 145 Beichnungen vom herrn Projeffor Gruber componirt und gezeichnet.

Der 1. Jahrgang ber 4. Claffe murbe nach ber Einweihung mit Anfangs Janner 1841 von ben prov. Lehrern Frang Berg und Joseph Schlager mit wenigen Schliern begonnen;

aber schon bet ber 1. Semestral - Prufung im Marz 1841 bewiesen bie Schuler ihren vorzüglichen Bleiß, und gaben auch burch ihre vortrefflichen Leistungen hinlangliche Beweise von bem unermubeten Bestreben ihrer Lehrer. Nun wuchs bie Bahl ber Schuler von Tag zu Tag.

Mit bem Anfange bes Schuljahres 1841 wurde ber 2. Jahrgang ber 4. Claffe eröffnet, und Gerr Johann Schmibel erhielt bie Anstellung als Lehrer für biese Claffe.

Für die 1. Claffe unt. Abtheilung wurde Alops Schicke als Supplent, und nach ihm Carl Lachmeyer als folder angestellt.

# 12. Franz Alons Bernard

wird mit ber von Gr. M. des Raifers verliebenen großen goldenen Civil - Ehren - Redaille gefdmudt.

Noch war kein Jahr vergangen, seitdem Herrn Bernards schönes Werk vollendet da Kand und benüht wurde, deffen großes Opfer für den Staat vor den hohen und hachesten Stellen volle Anerkennung sand, als die Allerhöchste Würdigung vom Throne S. M. des Kaisers an Herrn Franz Alohs Bernard gelangte, indem sich Allerhöchst Dieselben unter dem 21. Sept. 1841 bewogen fanden, diesem ausgezeichneten Manne die große goldene Verdienst-Wedaille am Bande allergnädigst zu verleihen.

Bur feberlichen Uebergabe biefes Ehrenzeichens wurde ber 11. Rovember 1841 bestimmt. An biefem feberlichen Tage verfammelten fich um 11 Uhr Gomittags in dem Praffungsfaale alle ju biefem giopartigen Hefte gelabenen Berren Gafte. Gine große Abibeilung ber Grenabiere bes 1. Barger - Regimentes bilbete burch ben 1. und 2. Gof, fo wie über bie Stiege bis in ben Prafungsfaal eine bichte Spalier. Am Eingange bes Saufes erwartete ber Berr Director Sofmann, umgeben von bem gesammien Lehrperfongle, bem Beren Rammerer bes lobl. Stiftes Schotten, bann bem herrn t. f. Boligen - Director Bingeng Saas, bem Berrn Stifte = Berwalter Motloch und ben Berren Grundgerichte = Borftebern bie Antunft bes f. f. Commiffare, n. d. Regierungerathes und Referenten bes beutiden Schulmefens, Gr. Sochgebornen Berrn Grafen Sobenwart b. Gerlachftein. Als Bochberfelbe in Staats-Galla-Uniform erichien, überreichte er bie mitgebrachte Chren-Mebaille, welche auf einen reich mit Golb gestickten Polfter gelegt, und von bem Beichnungelebrer Gr. Schlager getragen murbe. Nun bewegte fich ber feberliche Aug unter Trompeten- und Paulenicall nach bem Brufungefaale, wo fcon alle bev ber Eroffnungsfeber am 26. Oct. 1840 anwefenben P. T. Berren Gafte versammelt waren. Dafelbft angelangt, nahm ber Berr Graf feinen Stanbort vor bem mit bem Bilbniffe S. Dr. bes Raifers geschmudten Thronhimmel ein, und hielt an ben ihm gegenüber ftebenben Geren Frang Alops Bernarb folgenbe Anrebe:

#### Bochgeehrter Berr!

Rein schonerer, kein angenehmerer Auftrag ist mir noch zu Theil geworben, als die mir von dem hohen Lansbes-Präsidium zugekommene Aufforderung, Ihnen hochgesachteter Mann, den von S. M. Ihnen zu Theil gewordenen huldvollen Beweis der Allerhöchsten Anerkennung Ihrer ausgezeichneten Verdienste zu überreichen. Verwandt mit dem menschenfreundlichen Stifter dieser gemeinnühigen

Lebranftalt, Micael v. Boller, an Geift, Bergensaute und Burgerfinn, haben Sie bas Beburfnig ber Schulfugenb ertennend und murbigenb, grofmuthig bie Gand gebothen gur Abbalfe, und aus eigenen Mitteln gur Umbauung ber bereite bestandenen Elementar = Claffe, gur Erweiterung ber Localitaten ber 3. Claffe, gur Errichtung einer 4. Claffe mit 2 Jahrgangen, und jur Berbepichaffung ber biergu nathigen Ginrichtung, enblich jur Ausschmudung biefes Brufungsfaales ein Rapital von mehr als 16000 ff. verwendet, und überdieg bie baburch nothwendige Aufführung bes neuen Schulgebaubes mit unablaffigem Gifer und aufopfernder hingebung unter Ihrer verfonlichen Aufficht bemerfftelliget, woben Gie nur mit fenen Buffuffen unter-Bust wurben, welche burch bie thatige Ditwirfung ber Berren Bemeinbevorfteber im Schottenfelbe, am Reubau, gu St. Ulrich, Gumpenborf, Mariabilf, auf ber Windmuble und ob ber Laimgrube; bann bes bodmurbigen Gr. Directore biefer Sauptichule, Conrad Sofmann, fo wie bes bodm. Geren Bfarr - Curaten, Blacibus Meller, in ber gwar nicht unbebeutenben aber fur ben vorgefesten 3med beb weitem nicht zureichenben Summe von 2000.fl. eingegangen waren. - Co baben Gie Ihrem Anbenten ein bleibenbes Dentmabl errichtet in ben Annalen unferer Raiferftabt und ibrer Bilbungegefdichte. Sie baben fich ein unvergefiliches Erinnerungszeichen aufgebaut in ber Anerkennung Ibres Monarden, in ber Beribicabung ber boben und bochten Beborben, in ben Bergen Ihrer Mitburger, und fpate Entel werben bas Gebächinif bes eblen Mannes fegnen, ber für fie eine fo reiche Saat ausgefaet bat.

Bie der edle Stifter biefer Lehranftalt, beffen ehrwürdige Büge durch Ihre Großmuth wieder erneuert, von diesen Banden niederbliden, deffen menschenfreundlicher Sinn

٠

und Geift aufgefrischt burch Ihr ebles Birten neuerbinge unfere Bergen erfallt und erhebt; haben Sie, ein Rufter an Bargertugend und mabrhaft driftlider Fremmigfeit, icon ben Ihren Lebzeiten fein Opfer geschent, um bas, mas jener gegrundet und gepflangt, in feinem Beifte gu vollenden, und bas Gute, welches Sie in Ihrer Bruft befchloffen und gehegt, auch noch felbft feimen, machfen, Frachte tragen zu feben, und mit Ihrer fortmabrenben Obforge fcbirmen und forbern ju tonnen. Nehmen Sie baber in Begenwart bes bodm. fürftergbifcboft. Confiftorium, welches in ber Berfon bes bodm. Gr. Domfcolafter, Schulenoberauffebers und Bralaten Ebneter fo warbig vertreten wirb, in Gegenwart Ihres verehrten, Sie fo bochfcasenben Regierungerathes und Burgermeifters Czapfa, im Benfehn mehrerer geehrten Grundgerichte und fo pleler geachteten Burger, aus meiner Sand ben Beweis ber Allerbochten Anerkennung S. D. unferes allgeliebten Raifers, Die Ihrem Wirken fo wohlverbient ju Theil geworben. -Laffen Sie mich Ihre menschenfreundliche Bruft fomuden mit bem iheuren Bilbe bes allverehrten Monarchen,

Empfangen Sie zugleich aus meinem Munde bie Bersicherung ber besonderen Werthschänung Ihrer Landeestelle, so
wie den Ausbruck der höchsten Achtung eines jeden Biedermannes. Wir alle sehen mit Stolz auf Ihre Bürgertugend
benn glücklich ist das Baterland, das solche Manner, wie Sie, hervorgebracht! — Gott aber lasse Sie noch lange genießen die Früchte Ihres eblen Strebens, und sich noch lange erfreuen an den Segnungen Ihres großmutbigen Wirkens.

Auch Sie, Sochw. herr Director biefer Sauptschule, beffen aufmunternbem Einfluffe und reger Thatigkeit biefe Anstalt ihre Berjangung und Bergrößerung, bie wir heute febern, verbankt, empfangen Sie aus meinem Munde bas Ihnen bereits im amtlichen Wege bekannt gegebene, ausbruck-

liche Wohlgefallen Ihres Monarchen über Ihren bisherigen raftlosen Eifer, und Ihre unermübete Thätigkeit für bas Aufblühen und Sebeihen der Ihrer so erspriestlichen Leitung anvertrauten Lehranstalt; laffen Sie, wie bisher so auch sortan, bas Wohl berselben sich am Gerzen gelegen sehn, und sehn Sie des Vertrauens und Wohlgefallens Ihrer vorgesehten Landesstellen, und des hochw. fürsterzbischöft. Consistorium, welches Sie sich in einem so unbedingten und ausgezeichneten Grade zu erwerben gewußt haben, versichert, wie Sie auch der Dank Ihrer Pflichtbesohlenen, die Achtung IhrerUntergebenen und Mitbürger stets begleiten wird.

Berehrtes Lehtpersonale, in welchem ich so viele Tas leute und eble Manner als Mitglieder zu achten alle Urssche habe; sahren Sie in der gewohnten Weise fort in Ihrem edlen Berufe zum Gedeihen und zum Ruhme der Anstalt, den Sie ihr zu erwerben und zu erhalten thätigst mitgewirkt haben. Sie stehen an einer Musterschule, die jetzt in unserem Vaterlande nicht viele ihres Gleichen hat. Sehen Sie daher auch ferner an Ihren Collegen ein Muster und Vorbild, und Sie werden der vorzüglichsten Unterstützung Ihrer Borgesetzten und Behörden in vollem Maße gewiß sehn durfen.

Ihr aber, Böglinge biefer Anftalt! last euch biefen feperlichen Moment tief eingeprägt febn in eurem Geiste, und be-haltet ihn fest in euren Gerzen, nüget die Wohlthaten, die euch so menschenfreundliche Gutthäter mit großmuthiger Sand barbiethen; wachset auf in Gottesfurcht; gedeihet im christlichen Wannel; sammelt euch Rennnisse, und werbet einst dem Manne gleich, der als ein Muster von Bürgeringend vor euch steht, und bessen Büge in eurem dankbaren Gemuthe rie erlöschen mögen.

Berr Franz Alops Bernard bankte hierauf mit Hef

gerührten Borten für bie Allergnabigfte Auszeichnung; bann bielt ber hochwurdige herr Schulen Dberauffeber und Bralat 3oh. Chneter, als Reprafentant bes fürftergbifchoflichen Confistorium, eine Rebe, beren Inbalt ben Dant ber geiftlichen und weltlichen Beborben an ben eblen Boblthater, und die Berheißungen eines weit größeren Lohnes vor bem Throne bes allgutigen und bochft gerechten Richters jenfeits bes Grabes jum Biele batte. Der bochmurbige Berr Director Conrad Gofmann fprach bann im Nahmen ber gesammten Lehranftalt bie Worte bes innigften Dantes an ben menfchenfreundlichen Stifter und beffen gleich gefinnten Battinn aus, zu welchem 3wede auch zwen Schulerinnen biefer Anftalt, Rofa Falleithner und Fanni Butterftraffer, nachfolgendes auf die Beperlichfeit bezägliches von Beter Bleich verfagtes Gebicht mit findlicher Begeifterung vortrugen :

#### Jede Wohlthat findet ihren Lohn.

Ein Bilger zieht burch bufi're Deben bin Die Quelle suchenb, welche Labung beut, Bur fich nicht sucht er fie, fein frommer Sinn Strebt nach bem Ziele ebler Menschlichkeit.

Er fuchet lange, fuchet muhevoll, Sieht manche Quell' mit Labetrunt begabt; Nur jene, bie fein Vorschen lohnen soll, Erblict er nicht, bie milb ben Wand'rer labt.

Schon will er traurig in die heimath zieh'n, Sein Blid bas Biel bes Forschens nicht gewahrt; Da wird belohnt sein redliches Bemuh'n, Durch eine Quelle reinster, bester Art. Die Quelle lacht ihn holb und liebreich an, Und biethet freundlich reiche Nahrung bar; Bur Beimath leitet fic ber eble Mann, Und labt mit ihr ber Durft'gen große Schaar.

Der Pilger, ber bie reiche Quelle fanb, Steht hier, \*) und freuet seines Wirkens fich; Die Quelle \*\*) schmudt bes Gerrschers milbe Sand Mit feinem eig'nen Bilbe vaterlich.

Des Raifers Gnabe ziert bie eble Bruft, In ber ein Gerz voll Menfchenliebe wohnt; Ein Gerz bes ichonften Strebens fich bewuft, Und taburch wohl schon in fich felbft belohnt:

Doch mehr als bes Bewußtsenns ftiller Lohn Ift Anerkennung beffen, was entstand, Und biese ward vom höchsten Kaiserthron, Das eble Streben wurde anerkannt.

#### (Bu Geren Bernarb:)

D tragen lange Sie bie holbe Bier', Den Abglanz fürftlicher Bufriebenheit; Des Allerhöchsten Gulb, so siehen wir, Werb' Ihnen einstens in ber Ewigkeit.

(Bum bodiw. Beren Director Cofmann:)

Sochwurd'ger Gerr! Sie thaten mehr als Bflicht, Bu fliften Gutes ruben Sie wohl nie,

<sup>\*)</sup> herr Director hofmann, ber ben eblen Boblibater \*\*) herrn Frang Alops Bernarb fanb.

Solch' Birten bleibet unbelohnet nicht, Des Raifers Boblgefallen lohnet fie.

Die Mit - und Nachwelt faunt Ihr Streben an, Und fleht zu bem, ber es vergelten fann; Bas Erbenmacht und Menschenhulb nicht lobnt, Das lobnet Der, ber über Sternen wohnt.

Ein Schuler ber 4. Claffe, Franz Klug, fprach im Nahmen aller Schuler ben heißeften Dank an S. M. ben Raifer aus. Hierauf wurde die Bolt3-Homme unter Trompoten und Paukenschalle von ber ganzen Versammlung mit innigfter Begeisterung abgesungen.

Der herr t. t. Commiffar Graf Gobenwart führte barauf ben, mit bem faiferlichen Ehrenzeichen geschmudten hrn. Franz Alops Bernard in alle Lehrfäle, und ftellte benfelben ben bafelbft versammelten Schulern und Schulerinnen als nachahmungswurdiges Borbild bar, und mit biesem Acte enbigte bas schonfte Beft, welches seit Entstehung an biesem geachteten Lehr-Inftitute gesehert wurde.

Der hochmurbige Gerr Director Gofmann erhielt von S. M. bem Raifer für feine außerordentliche Bemüshung ein Allerhöchstes Belobungsschreiben, wurde von dem hochw. fürsterzbischöft. Confistorium zum wirklischen Consistorial-Rathe ernanut, und am 30. Nov. 1841 von S. Majestat zum Schul-Diftricts-Ausseher Wiens erwählt.

Laut hoher Riggs. Verordnung vom 9. Marg 1842 wird ber v. Boller'ichen Suuptichule die Bewilligung ertheilet, funftig ben Nahmen: Michael von Boller- und Frang Alops Bernard'iche Sauptichule führen gu burfen. Die Schulzeugniffe und bie Siegel find barnach einzurichten.

Am 6. Man 1842 murbe Gerr Joseph Anoth als Aushulfe in ber Beichnungs - Claffe angewiesen.

Bisher waren die in Lebensgröße kunftvoll gemahlten Portraits des erhabenen ersten Stifters und deffen Gattinu nur an den Prüfungstagen zu sehen; von Zeit der Erbauung des neuen Prüfungssaales aber waren dieselben immer in demfelben aufgestellet. Auf vielfältige Aufforderuns gen ließ auch bennahe zweh Jahre nach Eröffnung der 4. Classe Herr Franz Alops Bernard sich herben, sein und seiner Frau Gemahlinn Bildniß von dem jungen Künstler The o dor Petter in demfelben Formate wie seine Borgänger ansertigen zu lassen.

Bur seperlichen Auftellung dieser Gemählbe murbe der Geburtstag des eblen Mannes (P. Juni) gewählt, und die Enthüls
lung am 9. Juni 1842 vollschret. Solches geschah mit besons
berer Keherlichkeit in Gegenwart des hochgebornen herrn
Grasen von Hohenwarth Gerlachstein, Seine Hochwürden
des herrn Prälaten Ebneter und vieler angesehenen Gäste.
Es wurde eine Cantate abgesungen, von dem hochw.
Herrn Director Hosmann eine Rede, darauf von dreh Schis
lerinnen der 2. Classe: Rosa Falleithner, Anna
Faßbender und Alohsia Pimpfinger ein Festgedicht von Peter Bleich, hernach eine Schlustede von Schis
lern der 4. Classe 2. Jahrganges vorgetragen, und zum
Schluße die Volks Schmne von mehr als 200 Stimmen
unter Trompeten - und Paukenschall abgesungen.

Die hohe Landesftelle bewilligte fur die Schuler der 4. Claffe bepber Jahrgange 2 Beichnungs-Bramien. Am 16. Auguft 1842 legte Berr Joseph Sanausta als Gehülfe und Lehret diefer Anstalt feinen Diensteid ab.

Am 7. Oftober 1842 wurde Gerr Anfelm Sider als Beichnungs - Supplent angeftellt.

Am 22. Februar 1843 wurden Mathias Salomon als Hausmeister und Iohann Schober als Schuldiener bebienster. In den Monathen Man, Juni, Juli 1843 ließ Gerr Franz Alops Bernard auf seine Kosten aus dem Lo-tule der früher hier bestandenen Elementar-Classe zu ebener Erde eine Wohnung für den Schuldiener herstellen. Auch ließ derselbe die Marmortasel mit der Ausschrift: Die Michael von Bollersche Hauptschrift: Die Michael von Bollersche Hauptschre neue aus grauem Marmor versertigte Tasel besestigen mit der Ausschrift: Richael von Bollersund Franz Alops Bernardische Sauptschule.

Run nahte eine für biefes Saus traurige Rataftrophe. Der um biefe Anstalt so boch verbiente hochw. Gerr Director Conrad Gofmann litt seit mehreren Wochen an einem rheumatischen Bruftübel, welches so sehr überhand nahm, daß er am 22. Juni 1843 Wien verlaffen, und sich zur Gerstellung seiner Gefundheit nach Popsborf zu beffen Geren Bruder begeben hat, indem nach Anrathen des Arztes ber Landausenthalt unumgänglich nothwendig war.

Allein auch baselbst fand er wenig Erhohlung und noch weniger Besserung. Auf Anordnung bes hochm. Herrn Pras laten und Schulen=Oberaussehers Ebneter begaben sich ber Directions=Berweser Beter Bleich und Zeichnungs-lehrer Joseph Schlager am 8. Juli 1843 nach Popsborf, um sich nach bem Zustande des verehrten Kranten zu erkundigen, da bisber keine Nachricht einlief.

Leiber trafen fie benfelben nicht mehr am Leben, benn eine Stunde vor ihrer Antunft (6 11hr Abends) gab er feinen Geift auf.

Der hochwürdige Gerr Conrad Gofmann, wirklicher fürsterzbischöfticher Consistorial-Rath, Diftricts - Aufseher bes V. Wiener - Schulbezirkes, emeritirter Pfarrer und Director an ber von Boller-Bernard'schen Saupschule starb am 8. Juli 1843 zu Popsborf, und wurde am 10. Juli 1843 auf den bortigen Gottesader seherlichst beerdigt. Die behden Abgeordneten begaben sich zu bem hochw. Gerrn Deschant und Pfarrer von Popsborf Joseph Viller, und übergaben bas mitgebrachte Testament, nebst andern Schriften. Am anderen Morgen reifeten ste mit der Trauerbothschaft nach Wien, da es ihre Amtspflichten nicht gestatteten, dem Leichenbegängniffe behzuwohnen.

Das Lehrpersonale unter ber Direction bes Gochw. Berrn Directors Conrad Gofmann mar:

- 1. Johann Rep. Schoblberger, Lehrer ber 3. Claffe.
- 2. Frang be Paula Rath, Lehrer ber 2. Claffe.
- 3. Frang Boberth, Lehrer ber 1. Claffe ob. Abth.
- 4. Peter Bleich, zuerft Gehülfe und Lehrer der 1. Claffe unt. Abth., bann Lehrer der 1. Claffe oberer Abth., hernach Lehrer ber 2. Claffe.
- 5. Mathias Mortenthaler, querft Gehulfe und bann Lehrer ber 1. Claffe ob. Abtheilung.
- 6. Franz Berg, zuerst Gehülfe und Lehrer ber 1. Claffe unt. Abtheilung, bann grammatischer Lehrer ber 4. Claffe 1. und 2. Jahrganges.
- 7. Joseph Sanausta, Gehülfe und Lehrer ber 1. Claffe unterer Abth.
- 8. Joseph Schlager, Beichnungelehrer; bann technischer Lehrer ber 4. Claffe 1. und 2. Jahrganges.
  - 9. Johann Schmibel, Lehrer ber 4. Claffe.

- 10. Anna Rummer,
- 11. Anna Locatelli, > Arbe

arbeitelehrerinnen.

12. Agatha Rofchat,

Auf Beranstaltung bes gesammten Lehrpersonales wurde für ben Berftorbenen am darauf folgenden Sonnabend ben 15. July 1843 in der Pfarrkirche auf dem Schottenfelbe zum heil. Laurenz ein feberliches Requiem abgehalten, welches der hochw. Gerr Pralat und Schulen-Oberaufseher Johann Nep. Ebneter unter Affistenz der gesammten Pfarrgeistlichkeit celebrirte, woben die Kirche mit Andachtigen aus allen Ständen überfüllt war.

Laut Decret bes fürsterzbischöftichen Confistorium vom 25. Junn 1843 murbe ber hochm. herr Bfarr Eurat zu St. Beter, Johann Rlagl, als Ratechet, und weil ber alteste Lehrer ber Sauptschule, Ioh. N. Schodlberger, seines vorgeructen Alters wegen diese Stelle nicht übernahm; so wurde ber Lehrer von ber 2. Classe, Beter Bleich, zum Directiones Verweser aufgestellt welcher biese Stelle bis zum 3. November verfah.

# 13. Director Carl gansch.

Am 4. November 1843 wurde ber hochwürdige Gerr Carl Lausch, Doctor ber Theologie, emerit. Decan ber theolog. Facultät an ber Wiener Sochschule und Ratechet an ber f. f. Normal-Sauptschule zu St. Anna, als Director und Katechet ber v. Zoller-Bernard'schen Sauptschule installirt.

Die feberliche Borftellung bes neu ernaunten Borftanbes biefer Anftalt wurde im Prufungsfaale festlich begangen.

Es versammelten sich zu biefer Feberlichkeit ber bochwürdige Berr Bralat und t. t. Schulen Dberauffeber 30feph Biller, als Reprasentant bes hochwürdigften fürsterzbischöflichen Confistorium, um den hochw. Geren Director dem Lehrpersonale vorzustellen, die herren Oberbeamten der Stiftsberrschaft Schotten, die herren Pfarrer von Schottenfeld und St. Ulrich, die herren Grundrichter von Reubau, Schottenfeld und St. Ulrich nebst vielen andern Gasten, unter welchen auch der hochgeborne herr Graf von Hohenwarth-Gerlachstein, wirkl. Regierungsrath und Reserent des gesammten Schulwesens die Versammlung mit feiner Anwesenheit beehrte.

Herr Franz Alohs Bernard, als zwehter Stifter, wohnte ebenfalls bem Feste ben, welches bamit eröffnet wurde, daß der hochwürdige Herr Dom-Scholasticus, Prälat und Schulen -Oberausseher, Ioseph Piller, das Anstellungs-Decret bes neuen Gerrn Directors vorlas; worauf derselbe eine herrliche Anrede an den Herrn Director, an das Lehrpersonale und an die Schuljugend hielt, welche der Gerr Director Lausch in gewählten hrzzlichen Worten beantwortete. Hierauf nahm der gewesene Directions-Verwesser, Peter Bleich, das Wort, und empfahl die Anstalt sammt ihren Angehörigen dem Schutze, der Liebe und Wohlgewogenheit des neuen Directors. Sodann wurde dieser in alle Classen geschhetet, wo ihm die Schüler mit kindlichen Worten Gehorsam, Liebe und Fleiß versprachen.

Den 18. October 1843 wurde Gerr Joseph Berfc

Durch die Bemühungen bes bisherigen Directions-Berwefers Beter Bleich überließen die Erben ber verftorbenen Gerren Directoren Spe, Giftschus und hofmann bie Bortraits ber genannten Gerren Directoren ber Sauptfchule, und biese, in fast gang gleichem Formate ausgefährten Bilber wurden von bem bodw. Gr. Director Baufch im Brafungsfaale ben Stifterbilbern gegenüber aufgeftellt.

Den S. April 1844 wurde ber hochw. Gr. Director Carl Lausch von Gr. Durchlaucht bem Farften Dietrich= ftein zum Chren - Domherrn bes Collegiat - Capitels zu Ristolsburg ernannt.

Am 7. July trat bie angestellte Lehrerinn Agathe Roschat wegen Berheirathung aus, und ihre Stelle wurde burch bie Supplentinn Frl. Rosa Becha ersest.

Den 22. August 1844 um 1 Uhr Mittags starb Anna Locatelli, Lehrerinn in weiblichen Arbeiten, im 58. Jahre, und wurde am 23. August beerdiget. Ihre Stelle wurde mit 1. October 1844 burch Frl. Barbara Pretsch provisorisch besetzt.

Laut Reg. Berord, b. 27. November 1844 werben Frl. Rosa Becha und Frl. Barbara Pretsch als wirkliche Lehrerinnen angestellt.

Das Jahr 1845 verlief ohne besondere Deutwürdigfriten fur bie Sauptschule.

Am 21. October 1846 erhielt Frang Tobifd bas Anftellungs - Decret als Zeichnungs - Stipenbift.

Am 4. April 1847 am ½2 Uhr früh ftarb Gr. 3 ohann Schmibel, Lehrer ber 4. Claffe 2. Juhrgangeb, und wurde am 6. April 1847 zu St. Ulrich von bem hochw. Herrn Director, Canonicus Laufch, feptrlich eingefegnet, wobeh eine große Anzahl ber angesehensten Schulb manner anwesend waren.

Schmidel hinterließ eine Witwe und 4 unmandige Kinder in kummerlichen Umftanden. Sein geringes Einkome men erlaubte ihm beh aller Sparfamkeit keine Ersparniffe, und mit traben Bliden sah seine Familie in die Zukunft. Da sandte Gott seine reitenden Engel.

Die ebelmuthigen Burger: Gr. Elfinger, Garpte und Medenschuß erschienen vor bem bochw. Gerrn Director Lausch mit bem freundlichen Antrage, für die bedrängte Witwe eine Subscription zu machen, und händigten bemselben in kurzer Zeit ben nahmhaften Betrag von 700 fl. Conv. Mnz. zur Unterflügung von Schmidel's Familie ein. Dazu kam noch, daß die herren Lehrer Schlager und herz ber Witwe Schmidel ben ganzen Betrag von der Nachschule durch 6 Monathe überlieferten, dann daß auch das Conducts Quartal pt. 100 fl., und eine jährt. Pension von 100 fl. für die Witwe, und 25 fl. für jedes ihrer 4 Kinder durch Reggs - Erlaß gestattet wurden.

Auf Befchwerbe mehrerer Borftabt. Schullehrer ber Umgegend von ber von Boller-Bernard'fchen Saupifchule wurde die Aufnahme zahlungsfähiger Kinder in die 1. und 2. Classe untersagt.

Diese Anordnung wurde jedoch durch hoh. Mggs. Bersordnung v. 7. Oct. 1847 babin abgeandert, baß es beb ber bisherigen Gepflogenheit zu verbleiben habe, nahmlich, baß nach Aufnahme ber zuständigen Bahlungsunfähigen auch Bahlungsfähige aufgenommen werden konnen.

Schon waren 103 Jahre entschwunden, seit biese Ansthalt gegründet wurde, und manche Stimme erhob fich, ob bas Jubilaum nicht festlich begangen werde. Der hochw. Gerr Director Lausch zögerte jedoch darum, weil er mit biesem Veste noch eine Veperlichkeit verbinden wollte, und zwar die Auszeichnung, welche für die vielzährige Diensteleistung des ergrauten Lehrers der 3. Classe, Joh. Nep. Schöblberger, vom Allerhöchsten Kaiserthrone erwartet wurde.

Diefer Augenblick mar heran genahet.

S. D. Raifer Ferbinant I, gernhten bem verblenft-

vollen Lehrer Joh. Rep. Sadblberger bie mittlete golbene Civil-Chren- Debaille am Bande ju verleihen.

Der 21. October 1847 wurde alfo gur Jubilaumes feber und Debaillen-Uebergabe bestimmt.

Die Wiener Beitung bom 3. December 1847 enthielt folgenden von Beter Bleich verfagten Auffat:

# 14. Inbilanms - Seperlichkeit.

Der 21. October 1847 wird für die von Boller = Bernard sche hanpischule ein steis benkwürdiger Tag bleiben, ba
an diesem Tage das hundertjährige Jubilaum der Gründung
dieser für die Menscheit so nählichen Lehranstalt gesehert,
und dem verdienstvollen Lehrer, Joh. Nep. Schödlberger,
welcher nahe an ein halbes Jahrhundert an dieser Anstalt
ausgezeichnete Dienste leistet, die von S. M. unserem allerguädigsten herrn und Kaiser für seine im Lehr= und Kunstsache erwordenen Berdienste verliehene mittlere goldene Cie
vil-Chren=Medaille feperlich überreicht wurde.

Der Nahme Schödlberger hat in ber Aunstwelt einen guten Klang. Dieß gereicht ihm um so mehr zum Muhme, ba er nur außer seinem eigentlichen Berufe ber erwählten Muße hulbigen konnte, und boch hierin so Ausgezeichnetes leiftete, baß seine Gemählbe beh allen Kunstkennern bie gegebührenbe Anerkennung fanden, daher auch ben vorzüglichsten Kunstsammlungen einverleibt wurden.

Am Morgen biefes Jubeltages versammelte fich bie gesammte Schuljugend in bem allenthalben reich mit Blumen und Gichenkranzen geschmudten Sause, in welchem eine Abiheilung bes 1. Burger = Regimentes zur Bierbe und Aufrechthalung ber Ordnung aufgestellt war. Unter ben ersten ber zahlreich gelabenen Gaste war Gerr Franz Alops Bernard, ber im Betteifer bes Ebelmuthes würdige Rachfolger seines unsterblichen Borbildes Michael v. Boller. Gleichwie biefer Eble vor 100 Jahren ben segenvollen Entschluß faßte, bieses haus christlicher Unterweisung zu gründen, eben seifrig ftrebte jener wadere Menschenfreund vor wenigen Jahren bieses unvergängliche Denkmahl nach bem Borbilbe unseres Erlösers bem Beitbeburfniffe gemäß erweitern zu helfen.

Um 9 Uhr erschienen Sr. bischest. Enaden ber hochw. Gerr Weihbischof, Math. Bolliger, und wurde von bem hochw. Gerrn Dom-Scholasticus und Oberaufseher, Jos. Biller, bem hochw. Geren Dombechant Joh. Nep. Chneter, einem besonderen Gonner bes Lehrstandes, dem Frenherrn v. Foulon-Morbech, und bem hochw. Geren Director ber von Boller-Bernardischen Hauptschule, Doctor und Chrendomherr, Carl Lausch, an der Spige des Lehrpersonales im Sofe bes Schulhauses seherlich empfangen.

Sogleich seite fich ber wohlgeordnete Bug unter seherlichem Glodengeläute jur Pfarrkirche auf bem Schottenfelbe in Bewegung. An ber Spige ber außerst zahlreichen Schuljugend flatterten die zierlich geschmuckten Fahnen und Standarten; nach derselben schloß sich bas Lehrpersonale dem Juge an, demselben die hochwürdige Geistlichkeit, dieser viele der Derren Directoren, sowohl der f. f. Normal-Sauptschule als auch der übrigen Sauptschulen Wiens, dann die Gemeindevorstände vom Neubau, Schottenfeld, St. Ulrich, u.a.m.

Eine unabsehbare Menge herbenftromender Bufeber bilbete auf bem ganzen Wege gleichsam eine Spalier. Beb ber Pforte von der Pfarrfirche empfing der hochwardige Gerr Pfarrer, Gonorius Kraus, an der Spige der gesammten Pfarrgeiftlichfeit im festlichen Ornate den hochw. herrn Beihbifchof, und begleitete benfelben zum Cochaltare, wo berfelbe bas heil Refippfer bem Allerhöchften barbrachte, während beffen Dich. Sandn's beutsches Sochamt: "Sier liegt vor beiner Majeftat" von mehr als 2000 Stimmen gesungen wurde.

Ahranen bes Dantes perleten in ben Augen Bieler, bie vor langer Beit in ber v. Boller'schen Sauptschule ihren erften Unterricht erhielten, beren Sohne und Aschter eben baselbst unterwiesen wurden, und beren Entel jeht an ben Stufen bes Altares um Segen und langes Gebeihen für biese Anftalt zum Geren ber Belten flebeten.

Rach bem Schluffe ber beil. Reffe bewegte fich ber Bug in berfelben Orbnung wieber nach bem Schulhaufe aurud, wo in bem, burch bie Munificeng bes amenten Stifters, aufferft gefchmadvoll eingerichteten und mit bem Bilbniffe unferes gutigften Monarchen gefdmudten Prafungsfaale foon eine gabireiche Berfammlung gelabener Gafte barrie, worunter besonders Gr. Erzelleng ber Berr Appellations Brafibent, Frebberr v. Deg, ein vieljahriger Gonner und Freund Schoblbergers, bie allgemeine Aufmertfamteit erreate. An bebben Seiten bes Balbachins ben bem Bilbniffe bes allgeliebten Lanbesvaters waren Schuler aufgeftelle. Sanfaven ertenten, ale ber bodm. Gerr Bifchof ale Reprafentant G. M. bes Raifers ben Saal betrat, und in einer tief burchbachten Rebe bie Grundung biefer Lehranftalt, ibre allmäbliche Entwicklung und Umftaltung, ihre heilbringenbe Birtung gunachft fur bie Armen, bas unermabliche Beftreben ihrer Borftanbe und Lehrer berührte, befonbers aber bie ausgezeichneten Berbienfte bes atteften Lebrers Schibberger bervorbob, und am Schluge bem maderen meifter und Lehrer im Aunft- und Coulfache unter brebmabligen Trompeten- und Pautenfchalle bie von ber ConLerinn Pauline b. Gaffenbauer auf einem Riffen vorgetragene, von S. M. unserem gutisften Knifer und Gerrn
ihm verliehene Auszeichnung an die pflichtgetreue Bruft befestigte. Wer beschreibt die Ruhrung des greifen Mannes, als er die, von Lehrern so selten zu erlebende Auszeichnung empfing!

Raum war er im Stande, feinen tief gefühlten Dant mit Borten auszusprechen.

Sierauf nahm ber hochw. Gert Director Laufch bas Wort, und entwickelte in einer kräftigen, gehalwollen Rebe die großen Berdienste bepder Gründer dieser wohlthätigen Anstalt, welche fich dieselben um den Staat und um die Menscheit erwarben, und führte lebhaft zu Gemüthe, mit welch' seliger Freude der eble Gründer auf die Früchte seines menschenfreundlichen Strebens aus jenen himmlischen Sessiben herniederschauen moge, und wie sich der humane Erweiterer dieser Schule noch jest beh seinen Bedzeiten seines edlen, mit großen Opfern erstrebten Wirkens freuen könne.

Er schilberte das kräftige Aufblühen dieses so vielfach wohlthätigen Institutes, und schloß seine, die Gerzen Aller ergreisende Rede mit dankbarer Anerkennung der Bemühungen jener Gemeinden, welche beh jeder Gelegenheit durch Thaten beweisen, wie sehr sie das eifrige Streben der in dieser Schule wirkenden Lehrer erkennen, würdigen und schäpen, und überreichte dem dadurch höchlich überraschten Jubilanten eine von den Gemeinden selbst gespendete werthvolle goldene. Dose, in welche die Worte gravirt waren: "Die dankbaren Gemeinden dem verdienstensten Vollen Lehrer Johann Nepomuk Schöblberger am 21. October 1847."

Rach biefer Mebe fitimmte bie gange Berfammlung mit Begeifterung Defterreichs Bolts - Somne an; hierauf begab

fich ber Bug wieder in die Pfarrtirche, wo von bem bechwe. Geren Weihbischofe bas seherliche To Doum angestimmt, und von dem Musit-Chore trefflich ausgeführt wurde. Mit ber Spendung des bischöslichen Segens wurde die Feber des festlichen Tages beschloffen.

Das Doppelfest war nun geenbei! Aeltern und Schuler fehrten nach Saufe, trunken von der Feper bes erhabenen Vestes, und gewiß von dem frommen Borfage beseelt, im vorkommenden Valle auch ihr Scherslein zur Beforderung ber Erziehung und bes Unterrichtes der ihrer Obhuth anvertrauten Jugend benzutragen; denn das Glud und die Bohlfahrt der Menschheit kann nur dann befordert werden, wenn Aeltern und Lehrer mit vereinten Krästen trachten, die heranwachsende Jugend zur Ordnung und zur Gotiesfurcht, zum Gehorfame gegen ihre Obrigkeit und zur Erlernung derzenigen Kenninisse anzuhalten, welche zu ihrem erwählten Berufe notigig sind.

Laut haber Regierungs Berordnung vom 7. October 1847 murbe bie Bewilligung ertheilet, bag in ben unteren Claffen nebft ben Armen auch zahlungsfähige Schuler aufgenommen werben burfen, wenn es ber Raum gestattet.

Laut hober Regierunge = Berordnung vom 30. Decemb. 1847 wird Johann Kreun als technischer Lehrer für ben 2. Jahrgang angestellt, welcher aber erft am Ende August 1848 seine Lehrerstelle antrat.

# 15. Pas Jahr 1848.

Das Jahr 1848 mar auch für die von Boller Bernarb'iche Sauptschule von großem Ginfluse. Das Lehrperfonale war bemuth, die Ordnung immer aufrecht zu erhalten. Es versäumte keinen Augenblick feine Pflicht. Als mit Ansfange des Monathes April die Lehrer Bleich, Gerz und Schlager der Aufforderung, sich der National Garde einzeihen zu lassen, nicht, ohne eine misliedige Demonstration zu erwarten, widerstehen konnten; so zahlten dieselben aus ihrem Sade die häusigen Wachdienste, und machten von des Tages anhaltenden Beschwerden zwar ermüdet, doch oft ganze Nächte hindurch die beschwerlichen Patrouillen mit. Der Director Carl Lausch wurde am 22. May zum Gemeinde Math erwählt, und mußte häusig halbe, auch ganze Nächte ausopfern, um den oft über Mitternacht aus reichenden Sihungen behzuwohnen.

Ben allen biefen Unannehmlichkeiten wurde boch an jebem Schultage ber Unterricht regelmäßig ertheilet. Weber bie unbeilbringende Allarmirommel, noch ber Donner ber Befchupe tonnten auf ben Eifer ber pflichtgetreuen Lehrer und wißbegierigen Schaler einwirten, Gelbft in ben lesten 14 Tagen bes Octobers, als alle Schulen Wiens geschlof fen waren, fab man bie Rleinen getroft nach ber von Boller-Bernarb'ichen Saupifchule mallen, und bort Troft und Unterfunft fuchen. Der Bater wurde von ber blinden Schaar an ben Amienwall mitgeriffen, bie Mutter trieb fich herum, Rabrung für bie bungernden Rleinen aufzufinden; benn fie - war verfichert, bag ibre Rinber unter auter Obbut maren. Unter manden Schredenenachten, welche alle Bewohner Wiens aus ihrem Schlummer brachten, mar mohl bie Racht vom '26. auf ben 27. October für bie Lebrer: Bleich, Berg und Schlager in ber Sauptfchule am fchredlichften. Diefelben traten im September, weil fie über 50 Jahre gabiten, gur Chrengarbe über, und hatten baber an ben militarifchen Uebungen feinen Antheil.

ſ

In ber Racht vom 26. auf ben 27. Deinber 1848 zwischen 12 und 1 Uhr wagten es breb Mobilgarben, bas Saus mit furchtbaren Kolbenfchlägen an bem Sausthore auf bas Unverschämteste zu beunruhigen, und obgenannte herren: Bleich, herz und Schlager heraus zu forbern.

Diefes hatte zur Folge, daß durch Beranstaktung bes herrn Gemeinderathes v. Gaffenbauer eine Sicherheitswache, bestehend aus 4 herren National-Garden alle ferneren Imsulationen vom 27. dis 31. October verhinderte. Beh dem Bombardement am 26., 28., 30. und 31. October slogen wohl einige Stücke von Bomben an den Zeichnungssaul, in den hof und in den Garten; sedoch außer einer Zertümmerung der meisten Gaffensenker (am 80. Detober um 8 lihr Abends), welche durch die Zerplahung einer Bombe in der Nähe verursacht wurde, geschah weder am Gebäude, noch den darin besindlichen Personen ein bedeutender Schaden, obwohl die Angst auf die schon damahle tränklichen herren Director Lausch und den Lehrer Schlager sehr nachtheilige Volgen hatte, und auf ihren frühzeitigen Tob bedeutenden Einstuß haben mochte.

Der Unterricht murbe ftete fort gehalten.

Am 19. November feberte ber hochwarbige Gerr Pfaerer, Gonorius Arans, sein 50fähriges Belefter = Jubiläum. Abends fingen die seit 24. October gesperrten Baffstleitungs = Brunnen wieder an, ihre koftbare Gabe gu
spenden.

Lant Confiftorial-Berordnung vom 7. März 1849 wird Joseph Rath, Sohn des vormahligen Lehrers biefer Anstalt und dermahliger Director an der Leopoldstäder-Hauptschule als Stipendist für die grammatischen Lehrgegen-ftände angestellt.

Dunch eine Subscription, welche ber hochw. herr Director biefer Sauticule, Carl Lausch, veranlaste, tam zur Gerftellung ber Wohnung, bie bem Gehalfen Joseph hanauska bewilliget worden war, eine so bebeutende Summe zusammen, daß diese Wohnung mit einem Aufwande von mehr als 300 fl. C. Mze. in einen sehr eleganten Stand versest wurde.

Am 15. July 1849 bezog herr hanausta biefelbe. Laut hoben Unterrichts-Ministerial-Erlasses vom 18. May 1849 erhielten für das laufende Schuljahr 1848 bis 1849 einen Gehaltszuschuß die Lehrer Bleich und Mortensthaler à 190 fl., ber Lehrgehülse hanausta 60 fl. und die beyden Lehrerinnen Rosa Zecha und Barbara Pretsch à 40. fl.

Durch ein Confistorial = Decret wurde Anton Paullal als Stipendist für die grammatischen Lehrgegenstände anges ftellt.

Der an biefer Lehranstalt burch einen Zeitraum von 80 Jahren angestellte Lehrer, Gerr Joseph Schlager, war durch längere Zeit kränklich, und diese Kränklichkeit artete im März 1849 in eine unheilbare Lungenkrankheit aus, welche diesen braven, ausgezeichnet thätigen Lehrer seinem Berufs in einem Alter von 50 Jahren entris. Derfelbe suchte seine Gesundheit durch einen mehrmonathlichen kostigen Land Mufenthalt herzustellen, wozu ihm von Seite der Direction ein viermonathlicher Urlaub, und von der hoh. Landes Megierung eine Krankheitsaushülse per 75 st. ertheilet wurde. Das liebel verschlimmerte sich mit jedem Tage, und Schlager starb am 27. October 1849 um 21 Uhr früh. So armselig das Leithenbegängnis auch war, so zeigte sich an demselben Tage eine solche Theilnahme, daß in der Saunde seines Begräbnisse eine Saumlung gemacht

wurde, wovon ein ftatiliches Monument errichtet werben follte, welches auch wenige Monathe nach beffen Tobe auf bem Schmelzer-Friedhofe über bem eigenen Grabe aufgeftellt worben ift.

Am 20. November 1849 wurde nach bem Confiftorial - Auftrage vom 7. November 1849 bie neue Unterrichts - Ordnung in der 4. Classe eingeführt, welche nun Unter = Beal-Classen heißen.

Mit dem Anfange des Jahres 1850 traten keine besonderen Ereignisse ein, außer einer 20 Grade erreichenden Kälte, auf welche in der Racht vom 28. auf den 24. Janner eine Schneemasse stell, welche über 1 Klaster, ja an vielen Orten 2 Klaster Höhe erreichte. Jum Ungläcke trat Thauwetter ein, welches am 2. und 3. Februar eine Uebersschwemmung der Borstädte: Leopoldstadt, Rossau, Erdberg, u. s. w. herbehführte, die jene vom Jahre 1830 behnahe übertras. Glücklicher Weise dauerte dieselbe nur wenige Stunden, obwohl der dadurch geschehene Schaden bedeutend war.

Schon langere Zeit litt ber hochw. Herr Director Lausch an Unterleibsbeschwerben und Ropfschmerzen, und suchte im Jahre 1847 Abhülfe für diese Leiden in Rohitsch. Er wurde auch wirklich um Bieles erleichtert. Allein die Ereignisse bes Jahres 1848 wirkten höchst nachtheilig auf seine ohnehin sehr zerrättete Gesundheit. Er wurde zu dieser Zeit zum Gemeinderath gewählt, und verschimmerte sein Uebel durch Bepwohnen von Sigungen, welche aft die Mitternacht währten. Ueberdieß hatten die Schreckensnächte und Stürme ber letten Oktober-Sälfre vom Jahre 1848 für seine Gesundheit die nachtheiligsten Volgen. Er klagte im darauf solgenden Jahre 1849 immer über Magenbeschwerden und Schlaflosigkeit, sein sonst so heiterer Cheracter ver-

wandelte fich in ible Laune, und feine Freunde und Gonner hegten eine nicht ungegrundete Besorgniß für seine Butunft: Mit dem Beginne des Jahres 1850 verschlimmerte sich sein Buftand bergestalt, daß er vergebens die Gulfe mehrerer berühmter Aerzte in Anspruch nahm.

Am 16. April 1850 Nachmittags um 2 Uhr ftarb ber hochw. Gerr Director und Shrendomherr Doctor Carl Lausch an den Volgen der allgemeinen Baffersucht, und wurde am 18. April feberlichst auf dem Schmelzer- Briedhose im eigenen Grabe beerdiget, welches ein sehr einfacher Grabstein mit der Inschrift: Doctor Carl Lausch zieret.

Indem der Berftorbene ichon in der letten Galfte bes Monathes Marg 1850 ben angesuchten Urlaub erhielt, um eine Badecur in Carlsbad zu gebrauchen; so wurden laut hochw. fürsterzbischoft. Consistocial - Decretes Gerr Beter Bleich zum Directions - Berweser und der hochw. Gerr Doctor Franz Gafel, Curat-Beneficiat zu St. Beter, zum prob. Katecheten ernannt.

Den 19. Juny 1850 Nachmittags um & 3 Uhr ftarb ber hochw. Herr Pfarrer Sonorius Rraus im 77sten Jahre scines Alters, nachdem er durch 39 Jahre eine befondere Buneigung und Liebe für diese Lehranstalt an den Tag legte. Demselben folgte der hochw. Herr Urban Lorig, welcher von allen Pfarrkindern der Vorstädte Neubau und Schottenfeld einstimmig zum Pfarrer ausgerufen, von Er. Hochw. dem Herrn Schotten Prälaten Sigismund Schultes ernannt, und von demselben zur Freude Aller am 21. July 1850 sehrelichst installirt wurde.

# 16. Severliche Enthällung des Pildniffes S. M. des gaifers Franz Joseph.

Der herannahenden Brufung wegen, womit eine befondere Geberlichkeit verbunden werden follte, wurde in ber erften Salfte bes Monathes August bas gange Schulgebande gereiniget.

Die Feberlichkeit bestand in ber Euthallung des Raisferbildes, und die nabere Befchreibung bavon ift:

Gerr Franz Alops Bernarb, der Erbauer undSitfter ber 4. Claffen 1. und 2. Jahrganges, ließ von dem bekannten Künftler im hiftorienfache, herrn Swoboda, bas Bildniß Sr. Majestät unsers alletguddigften Kaifers Franz Joseph im Brustbilde anfertigen, und bestimmte den 24. August 1850, den ersten Prüfungstag, zur Enthullung des Raiferbildes. Der schone, große Prüfungsfaal wurde zu diesem Zwede auf Kosten des Gerrn Bernard geschmuck, und das gut getrossen Bild des Kaisers unter einem prächtigen Thronhimmel aufgestellt.

Die gesammte Schuljugend verfügte fich an diesem Tage um halb 8 Uhr in die Pfarrfirche auf dem Schottenfelde, in welcher ber hochwardige herr Pralat und Schulen - Oberauffeher, Joseph Biller, dem höchften herrn das heil. Mehopfer darbrachte, wobeh von mehr als 700 Ainderstimmen Michael Candu's schones Meglied; hier liegt vor deiner Majestät! abgesungen wurde, Nach diesem Gottesdienste wurde in dem Prüfungssale der von Boller-Bernardischen Hauptschule die Enthülung des Bildnisses segerlichst vorgenommen. — Nachdem die hiere

zumpeten- und Paukensthall bas Beginnen ber Teperlichkeit. Gerr Peter Bleich, prov. Director biefer Anstalt, hielt im Rahmen bes gesammten Lehrpersonales nachfolgende, felbst verfaste Rebe, nach beren Schlusse Trompeten- und Paustenschall exidnte. Ein inlentboller Schüler berlamirte mit vieler Begeisterung bas beygesägte Gebicht, und die von der ganzen Versammlung abgesungene Bolfshymne machte den Beschluß des Bestes, welches durch die Anwesenheit des f. k. Geren Statihaltereprathes und Reserventen des Schulwessen erhöht wurde. Gleich barauf begannen die Prüfungen der 1. Classe unterer und oberer Abtheilung.

## Redt

beh Enthüllung bes Bilbniffes Gr. Majeftat bes Kaifers Franz Joseph, am 24. August 1850.

#### Sochzuverehrende Versammlang!

In einem Zeitraume von kaum zehn Jahren war bie Zeit mit Ereignissen verschwenderischer, als sie es sonst kaum in einem Jahrhunderte war. Sie gab uns Trauriges und Erfreuliches, Nachahmungswürdiges und Abschreckenbes, Ersses und Ebles, aber auch Emporenbes.

Bu den schönen und eblen Früchten, welche an dem Riesenbaume der Beit keimten, blübten und reiften, gehöret bie Erbarung dieses Tempels der Wiffenschaft, diefes Saufes, welches kaum ein Jahrzehent ftehet, und schon Taufenden von wisbegierigen, nach höherer Bilbung dürftenden Jünglingen sufe Labung both.

Schon bankt ber Mann bem edlen Menschenfreunde, ber biefes Saus erbaute, für bie Wohlthat, bie er burch ihn als Anabe genoß, und als Greis wird er noch sein Andenken bankerfüllt segnen.

Doch wenn ein Gartner eine noch fo fcone Blume pflanzt, und er verfagt ihr bie zu ihrer Fortbauer fo nothwendige Pflege, so wird fie in ihrer schönften Bluthe verwellen und verdorren.

Gerr Franz Alops Bernard, der edle Stifter und Erbauer diese Saufes, hat basfelbe nicht nur mit großen Rosten erbauet, sondern sein freundlicher Vaterblick verweislet liebend auf dem Schooffinde seiner uneigennütigen und bewunderungswürdigen Ausopferung, und kein Jahr scheibet aus dem Bereiche der Zeit, wo er nicht durch reiche Prüssungsgeschenke die fleißigen, gestiteten Schüler auszeichnet, und dadurch die minder emstgen zur größeren Thätigkeit anspornet. Jene reiche, sorgfältig gewählte, mit großen Rosten angeschasste Bibliothek ist von ihm der Jugend und ihren Kührern gewidmet. Sie beurkundet den in allen Kächern des Wissens bewanderten Mann, und ist zugleich ein Wegweiser zur Kunst und Wissenschaft für die heranwachsfende Jugend.

Er ift es, ber aus innigster Dankbarkeit für die in seinen Jugendjahren ihm zu Theil gewordene Bildung, einen großen Theil seines Bermögens zum Besten seiner Mitmenschen verwendete, mabrend Tausende und abermahl Tausende der Shule Ehre, Reichihum und Ansehen verdanken; aber die Urquelle ihres Glüdes, die Schule, ganzlich vergeffen.

"Sind nicht ihrer zehn gereiniget worden ?" fprach ber gottliche Beiland zu dem dankerfullten Samaritan. "Bo find benn die neun? Nur Einer ift es, ber Gott die Ehre gibt."

Eben fo find feit hundert Jahren ungablige von Schalern aus den trefflichen Lehranstalten Wiens hervorgegangen; aber nur wenige haben so großherzig, so edel, so bewunderungswürdig ihren Dank an den Tag geleget, wie es ber erhabene Stifter unserer vierten Classen, in neuester Beit Unter-Real-Classen genannt, mit Ausopferung aller Art that.

Seit dem Regierungs Antritte Sr. Majestät unferes allergnädigften Kaisers Franz Joseph war sein Augenmerk dahin gerichtet, den Prüfungssaal dieser Sauptschule mit dem Bildniffe unferes jugendlichen Monarchen zu schmuden.

Er beauftragte einen ausgezeichneten Kunftler mit ber Ausführung seines patriotischen Borhabens, und ber heutige Tag wurde zur seherlichen Enthüllung bieses erhabenen Geschenktes bestimmt.

Laffen Sie, hochverehrter Wohlthater, ber mit Sehnfucht barnach blickenben Berfammlung bas Bild bes allgeliebten Gerrschers schauen, und Ihm ein freudiges Lebehoch bringen!

Nehmen Sie jest im Nahmen ber verehrten Gonner biefer Sauptschule, im Nahmen bes gesammten Lehrpersongles und im Nahmen ber banterfüllten Schuljugend ben warmsten, ben innigsten Dant für biese neue Zierbe unseres Saufes.

Obwohl das Antlig des Kaisers in alle Gerzen ber Desterreicher tief eingeprägt ist; so erwecket boch das Ausschauen des getreuen Bildes die innigste Verehrung, die höchste Liebe zu dem jugendlichen Kaiser, und ermuntert die Jugend, seinen erhabenen Wünschen gemäß, zu getreuen Bürgern des Staates und zu nühlichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft heran zu wachsen. Sein schönes Bepspiel der wahrhaft kindlichen Liebe zu dessen erhabenen

Aeltern fen allen Rindern ein nachahmungewürdiges Borbild, ben Aeltern innige Liebe und Cochachtung zu fpenden.

Möge ber allweise und allgütige Lenker aller Belten ben allverehrten Monarchen vor jedem Ungemache bewahren, und Ihn zum Bohle des Staates lange erhalten; — möge er Ihn stets mit weisen und treuen Räthen umgeben, denen das Glück und das Heil seiner Unterthanen wahrhaft am Herzen liegt; — möge er seinen Segen allen geistlichen und weltlichen Obrigkeiten spenden; — möge er den verehrten Stister und Bohlthäter unseres Hauses, den Spender diese Kaiserbildes und seine hochverehrte Brau Gemahlinn schon hier auf Erden jene Kreuden genießen lassen, welche ihr edelmüthiges Streben verdient, dis sie einst jenen großen Lohn aus seiner Baterhand empfangen, der allen Erdenpilgern zu Theil wird, die nicht für sich, sond dern zum Bohle ihrer Mitmenschen leben.

Röge endlich ber Allgütige viele Herzen bewegen, daß fie zur Bisdung, zur Erziehung und zum Unterrichte ber Jugend mit gleichem Eifer, mit gleicher Liebe und mit gleicher Aufopferung das Ihrige behtragen, wie jene hochherzigen Mitbürger Wiens in zweh Jahrhunderten ihren Gemeinstnn an den Tag legten; denn nur dann ist des allergnädigsten Raifers herrliche, edle, große Absicht am ersten erreicht, wenn Alle mit vereinten Kräften streben, die Wohlfahrt und das Glud unferes geliebten Baterlandes zu fördern und zu besträftigen.

#### Des Raifers Bild.

Warum versammelt fich bie frohe Schaar? Was ftellt fich unsern Bliden freundlich bar? Was sieht entgegen uns, so sanft und milb? Es ift bes allgeliebten Kaifers Bild! Belch' eble Buge uns bas Antlit zeigt, Des Gerrichers, ber fich zu bem Bolte neigt, Rach beffen Bohlfahrt fein Bestreben zielt, Dieß weiset bes Monarchen schönes Bilb.

Mit Beisheit und mit jugendlicher Kraft Sein Wirken allenthalben Segen schafft; Er ift bes Rechtes fester, sich'rer Schild, Das zeigt bes allgeliebten Kaifers Bilb.

Und mit vereinten Kräften will fein Berg Die Wunden heilen, lindern jeden Schmerz, Die Thrane trodnen, die noch quillt, Der Seele Spiegel ift bes Raifers Bilb.

D, laffet uns mit ganglichem Vertrau'n Auf Seinen Muth, auf Seine Gute bau'n; Der Raifer ift es, ber uns AUes gilt, Und hochverehrt feb uns fein Ebenbilb.

Nach beenbigten Schulprufungen waren bie in biefem Jahre außerft turzen Schul-Vertien.

Das Schuljahr 1850 begann am 1. October 1850 mit einem folden Bubrange zur Aufnahme, bag mehr als 300 Schüler wegen Mangel an Raum nicht aufgenommen wers ben konnten, welche sich melbeten.

Diefen Anbrang verurfachten:

- 1. Die gangliche Auflaffung ber Schule auf bem Golgplatel.
- 2. Die Trennung ber Anaben von ben Mabchen in allen Schulen bes gangen Pfarrbegirtes.

Noch kein Jahr war die Angahl der Schüler fo boch gestiegen, als in diesem. Der Unterrieht erlitt jedoch durch bie große Angahl nicht den geringsten Rachtheil; benn die Lehrer, gewandt in der Art und Weise, Schüler in Menge zu unterrichten, fügten sich bald in ihre Lage, und schonten weder Kraft noch Mühe, den Erwartungen vollkammen zu entsprechen.

Es erschien mit 11. October ein Minifterial-Erlaß, welcher für bie 1. und 2. Classe die Aufnahme von Schalern bemittelter Aeltern gestattete, welche jedoch ein Schulgelb von 30 fr. C. M. für jeden Monath zu entrichten baben.

Mit Confiftorial-Decret vom 2. Janner 1851 B. 1 Sch. Db. wurde Alexander Rif als Stipenbift für die behben Unter-Real-Claffen angestellt.

# 17. Director Martin Neuwirth.

Mit dem Beginnen des Jahres 1851 begann auch eine neue Spoche in der Leitung diefer Sauptschule. Es wurde nahmlich am L. Janner 1851 von der hohen Landes-Schul-Behörbe der hochw. Gerr Martin Neuwirth, gewesener Pfarrer zu Oberstebenbrunn zum Director und Ratecheten ernannt, und als solcher am 23. Janner 1851 durch Seine Hochwärden, den Gern Prälaten und Schulen-Oberaufseher, Joseph Piller, dem Lehrpersonale und der gesammten Schuliugend als Borstand, als Freund und Bater vorgestellt. Ihm geht der schone Auf voran, daß er

ein vorzüglicher Jugenbfreund und ein würtiger Ausspenber ber unvergänglichen Lebre bes gotellichen Geilanbes ift.

Met Vertrauen blickt die Jugend feinem Wirken entgegen, und was er jest in die Berzen der Aleinen Schones und Ebles prägt, bafür wird ihm die Nachwelt reichlich bunken, wenn die zurten Kinder zu braven Mannern und tugendhaften Frauen herangewachsen sind. Der Greis wird mit heiterem Gesichte die Früchte ernten, welche der träftige Mann mit unverdroßenem Eiser in die Gemüther seiner Boglinge pftanzet.

## 18. Permahlige Einrichtung

in ber

## v. Boller : Bernard'ichen Sauptichule.

#### Das Lehrpersonale.

- 1. Director und Ratechet: Der hochw. Berr Martin Reuwirth, emerkirter Pfarrer, wohnt im Schulhaufe 2. Stod.
- 2. Lehrer. 1. herr Johann Mep. Schödlberger, f. f. Landsschaftsmahler, Mitglied der f. f. Afademie der bilbenden Künfte, Inhaber der goldenen Civil-Chrens-Wedaille und in den Jahren 1831 und 1832 prov. Director dieser Lehranstalt, Lehrer der 3. Classe, wohnt in der Josephstadt Nr. 6.
  - 2. herr Peter Bleich, Lehrer ber 2. Claffe, im Jahre 1843 jum erften, und im Jahre 1850 jum

zwehten Mable prov. Director an biefer Lehrans ftalt, wohnt im Saufe, 1. Stod.

- 3. Gerr Mathias Mortenthaler, Lehrer ber 1. Claffe oberer Abtheilung, wohnt im Schulhaufe links im 2. Gofe.
- 4. Gerr Frang Gerg, Lehrer ber grammatifden Lehrgegenstände an der Unter-Real-Schule 1. und 2. Classe, wohnt am Neubau Rr. 217.
- 5. Gerr Johann Rep. Rrenn, technischer Lehrer an ber Unter-Real-Schule 2. Claffe, wohnt in Mariahilf Rr. 65.
- 6. Berr Joseph Sanausta, Lehrer ber 1. Claffe unsterer Abtheilung, wohnt im Schulhause im 1. Sofe zu ebener Erbe.
- 7. Gerr Joseph Bersch, Lehrer ber technischen Lehrgegenstände an ber Unter-Real - Schule 1. Claffe, wohnt am Neubau Nr. 195.
- 8. Lehrerinnen in weiblichen Arbeiten: 1. Frau Rosa Raminet. 2. Frin. Barbara Bretich.
- 4. Stipenbiften: 1. Berr Anton Baullal.
  - 2. Berr Meranber Rif.
- 5. Sausperfonale: 1 Johann Rep. Schober, Schuldiener.
  - 2. Mathias Salomon, Bausmeifter.

Die Eintheilung in Claffen ift folgenbe :

1. Die 1. Classe unterer Abtheilung ist im 1. Stocke bes alten Gebäudes. In biese Classe werden die Anfänger Anaben und Mädchen von 6 bis 7 Jahren ausgenommen, und im Buchstabiren, Lesen und Schönschreiben unterrichtet. Der Verstand der Aleinen wird durch zweckmäßige Denkaubungen geweckt, und das Gedächtniß durch kleine Denkstungen geweckt, welche der Fassungskraft der Kinder angemessen sind. Der Unterricht wird in dieser Classe Bors

mittag von 8 bis 10 Uhr, und Nachmittag von 1 bis 3 Uhr ertheilet. Nach bem vormittägigen Unterrichte find bie Nachftunden.

- 2. Die 1. Classe oberer Abtheilung ist im 2. Stocke bes alten Gebäudes. In dieser Classe sind Rnaben und Mädchen von 7 bis 9 Jahren, welche in den Anfangsgründen der heil. Religion, im Lesen, im Schönschreiben, in der beutschen Sprachlehre und im Ropfrechnen unterrichtet werden. Berstandes- und Gedächtnifübungen werden fortgesetzt, und das Gemüth durch Erzählungen aus dem Leben guter und sittlicher Menschen zur Frömmigkeit geneigt gemacht. Die Unterrichtsstunden sind dieselben.
- 8. Die 2. Claffe ift im neuen Gebäude zu ebener Erbe. In berfelben find Anaben und Mabchen von 8 bis 10 Jahren, welche in ber heil. Religion, im Lefen, im Schonschreiben ber Current- und Latein-Schrift, in ber beutschen Sprach- lehre und Rechtschreibung, im Dictando-Schreiben, im Ropfund Bifferrechnen unterrichtet werben. Es werben auch Declamir- Uebungen vorgenommen, und ber Stoff zu Dictando-Uebungen, so wie die Behfpiele zur Sprachlehre aus ber Naturgeschichte verwendet.

Die Unterrichtszeit ift biefelbe, wie in ber 1. Claffe.

4. Die 3. Claffe befindet fich neben ber 2. Claffe, und bie Schüler diefer Claffe, nur Anaben von 9 bis 11 Jahren werden in der heil. Religion, im Lesen und Schönschreiben der beutschen Current- und Latein-Schrift, in der deutschen Sprach-lebre, Wortforschung, Wortfügung, Wortfolge und Rechtschreis bung, im Dictando-Schreiben mit deutschen und lateinischen Buchtaben, in den schriftlichen Aufsähen, im Ropfs und Bifsferrechnen, der Regelsde-Ari und mit Brüchen; in der Des

elamation und ben Berftandes-ilebungen unterrichtet. Auch in biefer Claffe find bie Schulftunden, wie in ber 2. Claffe.

- 5. Die 1. Unter-Real-Classe (vormahls 4. Classe 1. Jahrgang) ist im 1. Stodwerke bes neuen Gebäubes. In bieser Classe sind nur Anaben von 10 bis 13 Jahren, welche in der heil. Religion, in der Muttersprache, in schriftlichen Ausschapen, im Schönschreiben, im Rechnen, im Beichnen, in der Geographie, in der Naturlehre, in der Naturgeschichte, in der Geometrie und in der Declamation unterrichtet werden. Die ordentlichen Schulstunden sind Vormittag von 8 bis 11 Uhr, und dann die Nachstunde; Nachmittag von 8 bis 4 Uhr. Seit 1. Ottober gibt Gr. Drerelmeyer von 4 bis 5 Uhr für diesenigen Schüler der 1. und 2. Unter-Real-Glasse Unterricht in der italienischen Sprache, welche densels den besuchen wollen.
- 6. Die 2. Unter-Real-Classe (vormahls 4. Classe 2. Jahrgang) ist im 2. Stockwerke bes neuen Gebäudes, und baselhst werden Schüler (nur Anaben) von 12 bis 14 Jahren in der heil. Religion, in der Muttersprache, im Schönschreiben der beutschen Currents, Lateins und Fractur-Schrift, in der Arithmetik, in der Technologie, im Stoll, im Zeichnen, in der Phosik, in der Naturgeschichte, in der Geographie und in der Declamation unterrichtet. Die Unterrichtsgeit ist bieselbe, wie in der 1. Unter-Real-Classe.
- P. Die Mabchen werben täglich durch 4 Stunden Bormittag von 10 bis 12 Uhr, und Nachmittag von 3 bis 5 Uhr in 2 Lehrzimmern von zweh Lehrerinnen in ben weiblichen Arbeiten, als: Striden, Marken, Sadeln, Nahen u. f. w. unterrichtet, und die verfertigten Arbeiten beh ben öffentlichen Prüfungen vorgezeiget.

#### Soul . Disciplin.

Der hochwurbige Gerr Director führet die Oberaufficht über die gute Aufführung und Sittlichkeit fammtlicher Schuster ber gangen Sauptichule.

Jeber Lehrer halt ftrenge Ordnung in seiner eigenen Claffe, und abndet auch bas unstitliche Betragen von ben Schulern ber anbern Claffen.

In jeber Claffe find 2 Auffeber (bie alteften und gefittetften Schuler ber 4. Claffe 2. Jahrganges), welche fur bie Rube vor bem Anfange bes Unterrichtes Sorge tragen.

Der hochm. herr Director befuchet an jedem Sonnabende Nachmittags jede Claffe, läßt fich baselbst von bem herrn Lehrer über die im Verlaufe der Woche statt gefurbene Aufführung Auskunft ertheilen, lobet und belohnet die Gestiteten und Fleißigen, und brobet den Ungehorsamen mit einer Strafe.

Das Betragen auf bem Wege gum Schulhaufe muß ben Schulgefeten gemäß febn.

### Rirdliche Functionen.

Die Schulmeffe ift um 28 Uhr, woben Knaben und Mabchen von ber 2. Claffe, und Knaben aus ber 3. und 4. Claffe 1. und 2. Jahrganges erscheinen.

Die 4 Quatember-Beichten, so wie die öfterliche Beicht und Communion werden immer punktlich vonzogen. But heil. Firmung werden nach gemachten Ansuchen von dem hochw. herrn Director die nothigen Vorbereitungen eingeleitet. Das Schuljahr wird immer mit einer feherlichen heil. Geistmesse begonnen, und mit einer eben so seherlichen Dankmesse beendiget.

#### Bufammentretungen.

Unter biefer Benennung wird jeden erften ober zwehten Montag bebm Anfange eines Monathes eine Verfammlung veranftaltet, woben bas gange mannliche Lehrversonale beb bem bochw. Berrn Director um 7 11hr erscheint, von wo aus fich ber gange Lehrkorper in die 2. Unter-Real = Claffe (2. Jahrgang ber 4. Claffe) begibt. Bier werben von bem betreffenben Beren Claffenlehrer querft biejenigen Schuler verlesen, welche in bem verfloffenen Monathe bie Note: Gebr gut in ben Sitten erhalten haben. Sierauf werben bie Nahmen jener Schuler berab gelefen, welche bie erfte Claffe Borguge erhielten; bann werben aber auch jene Schuler beraus gerufen, welche fich in Binficht ber Sittlichkeit etwas zu Schulben kommen ließen, welche faul und nachläffig maren, wenig geleiftet, und fich baburch bie am ebte Fortgange-Claffe zugezogen haben. Diefe betommen bie Weifung, bag fie in furgefter Beit von ber Sauptichule ausgeschloffen werben, wenn fle ihr Betragen nicht alfogleich anbern. Gefchieht folches wirklich nicht, fo zeigt ber hochw. Berr Director biefes ben Meltern, Bormunbern, u. f. w. fdriftlich an. Im wieberhohlten Falle erfolgt bie wirkliche Entfernung folder nachläfiger ober ungefitteter Schuler. Am Schlufe ber Busammentretung werben von talentvollen Schulern Gebichte beclamirt.

Der hochw. Gerr Director und die betreffenden Gerren Lehrer außern fich bann über Alles, mas in biefer Claffe zu wanschen ift, und ermuntern alle Schuler zum größeren Bleife und zur Sittlichkeit.

Bon da aus begibt fich nun ber ganze Lehrkörper in bie 1. Unter - Real = Claffe, bann in bie 3. Claffe, bernach in bie 2. Claffe, barauf in bie erste Claffe oberer Abthei-

lung, und zulest in bie 1. Claffe unterer Abiheilung, wo überall basselbe vorgenommen wirb.

In allen Claffen werben bie monathlichen Probefchriften vorgelegt.

In ber 1. Claffe unterer und oberer Abtheilung und in ber 2. Claffe erhalten bie vorzüglich gestiteten und fleis figen Schuler einen febr fconen Sittenschein.

Diese Zusammentretungen haben großen Nugen, inbem die Schüler baburch angespornet werden, von Monath zu Monath ihren Bleiß zu vermehren, um beh der Zusammentretung bafür ausgezeichnet zu werden, und die Nachläßigen alle Kräfte anwenden, sich nicht zum wiederhohlten Mahle einer hintansepung Preis zu geben.

### Prüfungen.

Bisher waren an ber v. Zoller- Bernard'schen Sauptsschule jährlich zwen Brüfungen, indem bas Schuljahr in Lehr-Curse abgetheilt wird. Die erste Brüfung am Ende bes 1. Lehr-Curses ist in ber Mitte bes Monathes März, und die 2. Prüfung am Ende des 2. Lehr-Curses ist in ber Mitte bes Monathes August, worauf die Schul-Verien eintreten.

Am 1. Oktober eines jeben Jahres ift bie Uebersetzung in bie hoheren Claffen.

#### Privat=Prufungen.

Der Tag, an welchem sowohl nach bem 1. als 2. Lehr-Curse bie Brufung für jene Schüler ift, welche zu Sause von Brivat-Lehrern unterrichtet werben, wird immer 14 Tage vor ben Prufungen burch eine Kundmachung am Sausthore angezeigt.

Außer biefer Zeit konnen Privat-Prafungen aus allen Claffen vorgenommen werben, wenn folche 8 Sage früher bed ber Direction ber Sauptschule angemelbet, und bie hierzu nothigen Anweisungen gelöset werben.

Bur Anmelbung einer Privat-Brufung ift nothwenbig:

- 1. Das Schulzeugniß bes Schulers über bie lette Brufung, welche mit ihm vorgenommen worden ift.
- 2. Das pabagogifche Beugniß bes herrn Lehrers, wel- der biefen Schuler unterrichtet.
- 3. Das Rationale bes Schulers auf einem halben Bogen,

#### Aufnahme.

Die Aufnahme ber neuen Schüler geschieht am 2. Der tober in jeder Classe, wozu das Schulzeugnist von der legten zurud gelegten Classe vorzuweisen ist. Diejenigen, welche unentgeltlich aufgenommen zu werden wünschen, haben nebst diesem noch ein legales Armuthszeugnis, welches von dem Hausinhaber ausgestellet, und von dem hochw. Herrn Pfarrer vom Schottenfelbe ober von St. Ulrich, so wie auch von einem Herrn Armenvater unterschrieben sehn muß, vorzulegen.

# 19. Per Cod des Herrn Franz Alogs Bernard.

Der 26. Janner 1851 war für biefe Sauptschile ein großer Trauertag. Es ftarb an biefem Tage um \(\frac{1}{6}\)10 Uhr ber zwehte Stifter und größte Wohlthater biefes Saufes. Der Leichnam besfelben wurde am 29. Janner unter Begleitung bes Lehrpersonales und ber gesammten Schuljugenb auf bas Beperlichfte zur Erbe bestattet.

Der hochw. Berr Bralat und Schulen - Oberauffeber, Joseph Biller, nahm die Ginsegnung unter gablreicher Affifteng vor.

Am barauf folgenden Tage wurde unter Behwohnung ber Schuler aus allen Classen in der Pfartirche zu St. Laurenz auf dem Schottenselde ein feberlicher Trauergotiesdienst abgehalten. Obwohl der Leichnam dieses hochverdieuten Mannes in einer prachtvollen Gruft auf dem SchmelzerFriedhofe rubet, so wird doch sein menschenfreundliches Wirsten fortleben im dankbaren Andenken vieler Tausende; denn er har sich durch Erbauung des neuen Schulgebäutes und durch die Sistrung der Unter-Mealschule ein unvergängliches Monument errichtet.

## 20. Verzeichniß jener Schüler,

welche vom Jahre 1782 bis jum Ende des Jahres 1850 an der v. Boller'ichen und später an der v. Boller: Bernarb'ichen hauptschule fich durch besonderen Fleiß ausgezeichnet haben.

(In alphabetischer Orbnung.)

Ħ.

Afder Johann, 1782. Afchbed Anna, 1789. Ariner Sufanna, 1789. Auer Georg, 1791. Mumuller Cabine, 1794. Adermann Barbara, 1794. Adermann Michael, 1796. Albrecht Michael, 1797. Argauer Therefia, 1798. Abam Joseph, 1797. Argauer Dichael, 1802. Andre Jofeph, 1808. Antropp Glifabeth, 1808. Mbler Albert, 1809. Amon Frangista, 1810. Angermeier Frang, 1810. Amon Anna, 1810. Afpann Dichael, 1811. Amon Franzista, 1812. Abler Anna, 1814. Amon Therefia, 1814. Anneis Franz, 1814. Auberger Alopfia, 1814. Abler Therefia, 1814. Amon Anton, 1816.

Amfel Michael, 1816. Afpmann Anna, 1816. Anneis Anton, 1815. Anbreaggi Alops, 1816. Auer Barbara, 1821. Amfel Joseph, 1820. Ambauer Michael, 1820. Auer Anna, 1823, Amon Joseph, 1821, Albert Gottfrieb 1821. Auer Thereffa, 1824. Auer Georg, 1827. Amon Carl, 1827. Afchenbrenner Anton, 1826. Abam Carl, 1829. Michinger Deinrich, 1829. Afcher Abolph, 1830. Arnoscht Ferbinand, 1831. Auer Georg, 1830. Afcher Duria, 1830. Angeli Anton, 1831. Altenhofer Georg, 1834. Angeli Rubolph, 1836. Muer Paul, 1837. Muer Bilhelm, 1837, Alb Bettin Mons, 1838. Altborffer Bilbelmine, 1839, Altborffer Magbalena, 1840. Arnold Anna, 1841. Amebberger Ebuard, 1841. Aichinger Anton, 1842. Auer Moris, 1843. Auer Kobert, 1845. Abler Leopold, 1847. Albrecht Caroline, 1848. Auer Franziska, 1849. Aif Friedrich, 1850. Abenfamer Woris, 1850. Angelmeher Joseph, 1851.

#### B.

Binber Elifabeth, 1789. Bauch Anton, 1782 Balener Anton, 1782, Braun Johann, 1782. Brunner Magbalena, 1782. Beer Thereffa, 1790. Brunner Ratharina 1790. Bauernichober Relix, 1782. Biringer Rofalia, 1791. Bittermann Johann, 1782. Blafinger Anton, 1782. Brigl Carl, 1786. Baur Magbalena, 1792. Bernhofer Ratharina, 1792. Berger Jofepha, 1792. Braunhofer Anna, 1792. 2880 Anna, 1793. Braunfperger Anna, 1794. Biringer Rofa, 1791. Barbier Anbreas, 1792. Bauch Martin, 1795. Bauch Anna, 1795. Binber Jofepha, 1795. Bolg Antonia, 1795. Bauer Joseph, 1795, Bigler Ratharina, 1795. Bland Elifabeth, 1796. Binhag Michael, 1795. Braunhofer Anna, 1795. Bauer Johann, 1796. Baff Anna, 1796. Benlein Belene, 1796.

þ

Bufax Ratharina, 1798. Bug Franz, 1798. Buta; Gottfrieb, 1796. Bayer Rofina, 1796. Baber Ferbinanb, 1797. Bağler Johann, 1797. Bittermann Therefia, 1798. Bauer Anton, 1798, Bobrl Reging, 1799 Baumert Frangista, 1799. Breinl Georg, 1798. Brunner Jacob, 1799. Bauer Anna 1801. Bittermann Thereffa , 1800. Baumerb Franzista, 1801. Bauch Anton, 1802. Bauer Anton, 1801. Baber Anton, 1801. Bauer Georg, 1801. Boos Jofeph, 1803. Bauer Johann, 1801. Bauer Michael, 1802. Bed Carl, 1805. Bendl Barbara, 1805. Bech Johann, 1806. Bachmaber Anna 1806. Brāutigam Katharina, 1806. Blum Gerfraub, 1804. Berneskoni Friebrich, 1804. Bullinger Frangista, 1805. Bauer Jofeph, 1806. Benbel Cajetan, 1807. Bräutigam Johann, 1807. Bauch Josepha, 1807. Båck Barbara, 1807. Berl Clara, 1807. Bed Johann, 1807 Beninsche Johanna, 1807. Blum Thereffa, 1807. Bed Binceng, 1808. Blum Jofeph, 1807. Boly Andreas, 1807. Bachmeher Ferbinanb, 1808. Bauer Cafpar, 1810. Baltas Franz, 1810. Biehler Paul, 1810. Bauch Caroline, 1810. Baber Jofeph, 1810. Barchetti Antonia, 1811.

Bergmann Therefia, 1811. Balbas Frang, 1811. Binber Jofeph, 1811. Baud Frieberide, 1811. Bonfel Jofeph 1812. Bergowes Ratharina, 1812. Baueri Frang, 1811. Barchetti Ratharina, 1813. Beder Therefia, 1813. Bergmann Frangista, 1813, Bepwinkler Alopfia, 1813. Bleffel Georg, 1814. Blum Frang, 1813. Bubinsty Balentin, 1813. Barthel Anna, 1814, Bleffel Caroline, 1814. Blogy Johann, 1813. Baumgariner Frang, 1813. Brandl Leopold, 1813. Blum Johann, 1814. Braun Leopolb, 1815, Barchetti Carl, 1815. Bergmann Josepha, 1816. Böhm Anna et Magbalene, 1816. Braun Thereffa, 1816. Blum Jojepha, 1816. Bein Bartholomaus, 1815. Bauch Caroline, 1815. Buchner Jofeph, 1816. Barchetti Antonia, 1816. Burthard Therefia, 1816. Blum Michael, 1816. Burichofsty Johann, 1816. Bartich Bilbelm, 1817. Bohm Therefia, 1817. Burichofeth Rofine, 1817. Brautigam Martin, 1818. Bohm Abelbeid, 1818. Bleffel Jofeph, 1817. Burthard Juliang, 1817. Beigler Marie, 1818. Bein Georg, 1818. Burtharb Derrmann, 1818. Bardetti Antonia, 1817. Bernidl Josepha, 1817. Beinhofer Therefia, 1817. Blum Josepha, 1818. Braun Carl, 1818. Bohm Anng, 1818. Bergmann Franzista, 1818.

Baud Frieberite, 1818. Blum Anton, 1819. Burfchofeth Marie, 1819. Birener Jofeph, 1819. Biebler Carl, 1819. Bogner Mlons, 1819. Bauer Barbara, 1819. v. Bolja Carl, 1820. Burfharb Johanna, 1820. Bauch Georg, 1820, Beginger Jofeph, 1820. Braun Alopfia, 1820. Braun Theresta, 1820. Burthard Julie , 1820. v Bento Anna, 1820. Bofing Anton, 1821. Bernas Elifabeth, 1821. v. Bolja Erneft, 1821 Bleffel Ferbinand, 1821. Bohm Magbalena, 1821. Bichirai Angelo, 1822. Braun Josepha, 1822. Bostetti Johann, 1822. Braun Magbalena, 1822. Burghard Johanna, 1822. Bohm Johann, 1822. Bobeim Jofeph, 1822. Bohm Joseph, 1822. Blifchenes Barbara, 1828. Burkhard Amalia, 1823. Berkowes Caroline, 1824. Bruder Rubolph, 1824. Braun Josepha, 1824. Bohm Abelheib, 1824. Borwig Therefia, 1824. Bleffel Ferbinand, 1824. Bruder Carl, 1824. Bernay Friederite, 1823. Brichta Carl, 1825. Brichta Alohfia, 1825. Bleichfteiner Carl, 1825. Bollmann Johann, 1825. Bernardy Gotthard, 1825. Bafler Anna, 1826. Bruber Wilhelmine, 1826. Brichta Rosalia, 1827. Bader Anna, 1827. Bobm Anton, 1827. Bewölfa Debwig, 1827. Bein Bilbelm, 1828.

Beringer Jofebha, 1828, Bernas Magbalena, 1828. Beper Delena, 1829. Bernheimer Caroline, 1829. Bufdina Ratharina, 1829. Beber Johanna, 1830 Bergmuller Chuarb. 1831. Böhm Josepha, 1831. Beder Deinrich, 1831. Beper Anton, 1832. Bein Josepha, 1832. Bant Frang, 1832. Blumel Johann, 1832. Bolonne Anna, 1833. Befcorner Frang, 1833. Biebler Jobann, 1833. Bulling Carl, 1833. Bufdina Ratharina, 1833. Brunauer Alops, 1834. Bauer Bilbelmine, 1834. Bohm Couard, 1834. Bollonne Caroline, 1834. Burbe Frang, 1835. Bohm Frang, 1835. Billipp Eduard, 1836. Brunner Anton, 1836. Bafler Carl, 1837. Baner Anna, 1837. Bernheimer Amalie, 1836. Branbhofer Marie, 1838. Brefcat Frang, 1838. Blumel Leopoldine, 1838. Bernd Bilbelmine, 1838. Bauer Amalie. 1839. Bimper Jojepha, 1839. Bohm Anna, 1839. Bauer Bilhelmine, 1839. Bauer Jofepha, 1840. Beron Frang, 1840. Bohm Marie. 1840. Buchmuller Ferbinanb, 1840. Beng Theodor, 1841. Bifchof Martin, 1841. Bauer Thereffa, 1841. Bauer Leopolbine, 1841. Bener Rubolph, 1841. Bernt Johann, 1841. Biebler Eduard, 1842, Budner Berbinanb, 1842. Bodner Georg, 1842.

Brudner Micael, 1842. Bauer Rubolph, 1843. Bedmann Caroline, 1843. Bujatti Bilbelm , 1843. Bauer Johann, 1843. Billipp Lubwig, 1843. Bodmeper Johann, 1843, Bujatti Rubolps, 1843. Bleich Deter, 1843, Blum Ferbinanb, 1843. Bleich Alobfia, 1843. Bifchof Joseph, 1843. Barbarini Frang, 1844. Binber Alopfia, 1844. Bod Barbara, 1844. Butideth Rubolph, 1844. Biringer Carl, 1845. Baumgarten Ra harina , 1845. Berfd Frang, 1845, Bimper Abelbeib, 1845, Bartofcet, Joseph, 1845. Baumruder Jacob, 1845. Beng Friebrich, 1845. Brudner Frang, 1846. Butichety Bilbelm, 1846. Bermaszeweth Jofeph, 1846. Biberhofer Frangista, 1846. Bauer Barbara, 1845. Berger Lubwig, 1845. Bauer Deinrich, 1847. Bergmann Rubolph, 1847. Burger Bubwig, 1847. Baubelid Emilie, 1847. Bud Jofepha, 1847. Baubelit Lubmilla, 1847. Brunner Anna, 1847. Bulling Leopolbine, 1847. Baubelid Lubwig, 1847. Bohmann Joseph, 1847. Baumgariner Magbalena, 1848, Beron Alopfia, 1848. Baumann Rubolph, 1848. Böck Barbara, 1848. Benebifter Therefia, 1848. Berger Johann, 1848. Bauer Anna, 1848. Blumrich Guftav , 1848. Bimper Abelbeib, 1848. Beron Bubovica, 1848. Bod Barbara, 1848.

Borbowsty Cafpar, 1848. Brudner Deinrich, 1849. Birnbaum Johann, 1849. Blafchte Rubolph, 1849. Brunner Anna, 1849. Binber Josepha, 1849. Baumruder Bengel, 1849. Böck Johann, 1849. Burger Chuart, 1850. Bohm Frang, 1850. Bauer Ferbinanb, 1850. Baron be Ben Johann, 1850. Binber Emilie, 1850. Baur Carl, 1850. Bud Josepha, 1850, Bauer Beinrich, 1850. Baber Rubolph, 1850. Breger Marie, 1850. Blafel Maria, 1851. Brudner Delena, 1851. Bauer Marie, 1851. Baumann Rubolph, 1851. Benebidter Josepha, 1851. Blafel Thereffa, 1851. Baur Cart, 1851,

#### Œ.

Chriftian Anna, 1792. Christoph Leopold, 1805. Christoph Lubwig, 1805. Chwalla Josepha, 1805. Chwalla Anna, 1805. Chwalla Anton, 1806. Chwalla Barbara, 1806, Chwalla Franz, 1808. Cespa Joseph, 1809. Chrost Alonsia, 1810. Chriftel Johann, 1814. Chrost Johann, 1815. Croup Carl, 1817. Chroft Guffav, 1817. Conftantin Maria, 1817. Clevmont Frang, 1817. Chroft Alonfia, 1817. Constantin Monsta, 1818. Chwalla Johann, 1818. Chwalla Josepha, 1818. Clermont Leopolbine, 1819, Cosc Elisabeth, 1823,

Cawali Catoline. 1824. Clermont Anna, 1894. Clermont Jojeph, 1825. Champagne Frang, 1825. Clermont Anton, 1826. Champagne Anna, 1826. Colart Jofeph, 1826. Chriftoph Lubwig, 1826. Chriftufel Guftav, 1828. Clement Alexander, 1829, Carl Jacob, 1830. Caberas Johanna, 1833. Cawali Eduard, 1833. Chwalla Moris, 1837. Cammerlober Frang, 1838. Chwalla Franzisca, 1838. Chwalla Thereffa, 1838. Chwalla Abolph, 1839. Caberas Maria, 1840. Chwalla Carl, 1842. Chwalla Guftan, 1842. Chwalla Theobox, 1843. Christian Mathias , 1843. Chwalla Barbara, 1844. Christoph Johann, 1845. Christian Theresta, 1845. Chwalla Rubolph, 1847. Chorniger Augusta, 1851. Chorniger Ebuarb, 1851. Claufer Lorens, 1851.

#### Ð.

Deutscher Thereffa, 1790. Dörflinger Ratherina, 1791. Deutschmann Thereffa, 1793. Dollhof Christoph, 1795. Derflinger Ratharina, 1795. Daum Michael, 1798. Diftl Anna, 1801. Dumbed Elifabeth. 1801. Diftl Francisca, 1801. Daum Jofebh, 1802. Derffer Therefia, 1804. Denigel Berbinand, 1807. Dempte Frang, 1808. Dempte Ignaz, 1808. Döder Ignaz, 1808. Diepolt Bofepha, 1809. Daubod From, 1810.

Donbauser Anna, 1819. Dantmager Ratharina, 1819. Dont Ulrich, 1818. Demmer Anna, 1813. Diftl Thereffa, 1813. Dernftauber Gimon, 1815. Doder Gottfrieb , 1816. Difft Joseph, 1816. Derfout Gabriel, 1816. Dauch Johann, 1817. Demmer Thereffa, 1818. Deibel Ibhann, 1818. Dintler Ellfabeth. 1819. Doufchell Leopolbine, 1819. Dollmaber Robann 1819. Dintler Rubolph, 1820. Diermager Ratharing, 1820. Dont Anna, 1821. Deibele Josepha,. 1821. Didinger Jofeph, 1821, Dunft Jacob, 1821. Detter Johana, 1822. Doll Anna, 1822. Detter Jofeph, 1822. Dies Thereffa, 1823. v. Dunghel Maria, 1823. Deibler Josepha, 182 i. Derr Friederica, 1824. Dini Morit, 1826. Toll Ratharina, 1826. Dinkler Leopalbina, 1826. Dini Maria, 1826. Demmer Wengel, 1827. Deges Cati, 1829. Deges Maria, 1830. Ditfcheiner Barberg, 1830. Dengler Rofalin, 1831. Detter Leopold, 1831. Dengler Merefia, 1832, Delfer Leopolt, 1833. Diefenreiter Francisca, 1833. Dreng Bengel, 1833, Demmer Georg, 1835. Delfer Cart, 1835. Duchateau Joseph, 1835. Dorr Jofeple, 1836 Drobil Francisca, 1837. Duchatenn Ferbinand, 1837. Duchateau Minna, 1838. Dengler Deter; 1889,

Durant Paul, 1840. Dobner Johann, 1841. Deder Carolina, 1842. Dobler Binceng, 1842. Domafciligen Denriette, 1843. Domafdligen Mathilbe, 1843. Domafchligen Sufanna, 1843. Dalberg Joseph, 1844. Diebl Theresta, 1847. Dies Johann, 1848. Dies Anton, 1848. Dorfleuthner Carl, 1848. Dinfel Amalia, 1850. Dütmar Anna. 1850, Dufterbehn Friebrich, 1850. Demertoll Maria, 1850. Dalprete Alops 1851. Dolhat Joseph, 1851. Dittmann Dermina, 1851.

Œ

Eberl Anna, 1789. Egger Sofeph, 1791. Egger Shereffa, 1793. Eimaneberger Ratharina, 1794. Eismann Franz, 1796. Eglifaer Anton, 1796. Gifentohl Bilhelm, 1896. Ettmeper Elifabeth, 1797. Edhard Johann, 1797. Egerer Johann, 1798. Cher Anton, 1799. Eppic Anbreas, 1600. Esteles Joseph, 1800. Engel Johann, 1801. Erbiftabter Georg, 1801. Eichmann Aung, 1802. Edel Michael, 1802. El: Ratharing, 1803. Erbl Leopolb, 1804. Gichberger Therefia, 1804. Enninger Friedrich, 1804. Gifenberger Anna, 1805. Cher Anna, 1805. Gifenberger Georg, 1805. Ebner Anna, 1807. Emmer Anna, 1807. Eger 3qcob, 1808.

Eichberger Jofeph, 1809. Ebner Johann, 1811. Eichenfelb Josepha, 1815. Efdler Frang, 1815. Cioler Jofeph, 1815. Efter Joseph, 1816. Cibner Eva, 1818. Efter Bengel, 1818. Eder Auguft, 1819. Egger Rofalia, 1819. Eriner Binceng, 1820. Eber Therefia, 1820. Gifenbarth Antonia, 1821. Engel Jofeph, 1824. Engel Johann, 1824. Eber Maria, 1827. Efbüchl Joseph, 1828. Elfeger Barbara, 1829. Efbuchel Anna, 1830. Enbreß Jofeph, 1830. Effenberger 3gnaj, 1831. Eimansberger Anna, 1831, Effenberger Abolph, 1831. Eber Carl, 1831. Edert Georg, 1834. Eimaneberger Ratharina , 1834. Felber Jofeph, 1798. Ertl Leopolb, 1835. Ertl Maria, 1835. Ertl Jofeph, 1836. Egbüchl Carolina, 1836. Efbuchl Therefia, 1837. Ertl Francisca, 1838. Ernft Johann, 1838. Efbuchl Michael, 1839. Ertl Franz, 1840. Etener Morit, 1840. Erber Frang, 1841. Ertl Morig, 1841. Elfinger Franz, 1843. Elfinger Chuarb, 1843. Ertl Leopolbina, 1843. Eblinger Franz, 1844. Elfinger Johann, 1846. Eblinger Josepha, 1846. Edartt Friedrich, 1847. Chlere Julius, 1847. Eblezeit Ratharina, 1848, Elfinger Agnes, 1849. Ebhoffer Carl, 1850. Gifenmaber Julie, 1850. .

Edel Bicfot, 1850. Enginger Rubolph, 1851. Cber Auguft, 1851. Engel Joseph, 1851.

Forfiner 1782. Fucis Anna, 1789. Buds Philipp; 1790. Briebrich Joseph, 1791. Sibler Andreas, 1791. Frentag Georg, 1793. Blefchner Thereffa, 1794, Flandorfer Johann, 1794. Floffer Anna, 1795. Faftnagl Antonia, 1795. Ben Peter, 1795. Fifder Jofeph, 1796. Bifder Anbreas, 1796. Brühbed Ferbinanb, 1796. Fübler Ignaz, 1797. Fifcher Barbara, 1797. Bleifchader Georg, 1798. Felber Johann, 1800. Fino Claubius, 1800. Fin! Franz, 1802. Funt Albert, 1802. Fleischer Johann, 1803. Flaste Jofeph, 1804. Flauborfer Lubwig, 1806. Faber Carl, 1807. Fehr Joseph, 1808 Bifcher Jofeph, 1809. Ferfd Anna, 1809. Fara Ferbinanb, 1810. Fint Ratharina, 1812. Fromm Ratharina, 1812. Fabian Anna, 1812. Brubbed Barbara, 1812. Fabian Antonia, 1813. Befel Jofeph, 1813. Befel Johann, 1814. Führing Jofeph, 1815. Feuerfinger Joseph, 1815. Fifcher Leopold, 1815. Fabian Leopold, 1815,

Refel Ratharina, 1816. Fromm Magbalena, 1816. Beil Joseph, 1817. Beirfinger Joseph, 1817. Blacheneder Carl, 1819. Blanborfer Julie, 1819. Rux Maria, 1820. Fint Barbara, 1820. Rifder Beorg, 1822. Fifter Julie, 1823. Fürftenberg Deinrich, 1823. Rifder Thereffa, 1823. Ralleithner Therefia, 1823. Rifder Johann, 1823. Reiler Barbara, 1824. Frengner Julie, 1824. Ralleithner Josepha 1826. Frang Anna, 1826. Burftenberg Friebrich, 1827. Rellner Anna, 1828. Ruche Johann, 1829. Falleithner Lubwig, 1830. Fromm Ratharina, 1830. Ralleithrer Johann, 1831. Aris Abolph, 1831. Ralleithner Amalia, 1832. Britid Bilbelmine, 1832. Fromm Bilbelm, 1832. Fiegelmuller Carolina, 1832. Franda Anna, 1832. Friebrich Ratharina, 1833. Siona Ferbinand, 1833. Fürgantner Moris, 1834, Fürgantner Mathilbe, 1834. Fürganiner Maria, 1835. Friedl Anna, 1835. Falleithner Barbara, 1835. Britfd Carolina, 1836. Febrer Carl, 1836. Falleithner Rofa, 1837. galt Anna, 1837. Fogy Amalia, 1837. Fischbacher Joseph, 1837. Aritic Theobor, 1838. Fragner Josepha 1838. Jabbenber Anna, 1838. Föls Marie, 1838. Buchs Joseph, 1838. Jogy Magbaiena, 1838. Britich Mathias, 1839.

Sehnenberger Amalia, 1880, Frant Guffap, 1839. Feberabent Ignas, 1841. Friedl Leopold. 1843. Frant Ebuard, 1843. Rafding Marie, 1844. Fallent Anna, 1844. Bris Anna, 1844. Flemmich Carl, 1845. Fuchs Anna, 1845. Fuche Clara, 1845. Buche Martin, 1845. Fifcher Carolina, 1846. Fifcher Deinrich, 1846. Fröhlich Marie, 1847. Fint Beinrich, 1847. Friedl Johann, 1848. Fritfc Rubolph, 1849. Führer Anna, 1849. Friedl Joseph, 1850. Förtsch Joseph, 1850. Fritiche Antonia, 1850. Frank Franz, 1850. Selbberger Jofeph, 1851. Flanborfer Leopold, 1851. Bled Frang, 1851. Friedl Leopolbine, 1851.

Œ

Grubler Anton, 1782. Glüdftein Anton, 1782. Grübler Micael, 1789. Gutmann Barbara, 1789. Grosbaur Glisabeth, 1789. Grimus Anbreas, 1790. Gebhart Joseph, 1790. Gotfomatich Jofeph, 1790. Gutmann Johann , 1791. Gaffelfeber Lubwig, 1791. Graf Dorothea, 1792. Griefler Anton, 1792. Garreis Anna, 1793. Baffelfeber Carl, 1794. Gruber Mgnes, 1794. Garftett Martha, 1794. Grubler Anna, 1794. Gatter Carl, 1794. Griefler Bernharb, 1795. Glaferer Joseph, 1795.

Gunbelfinger Gabriel, 1795. Geriner Johann, 1796. Gös Bofeph, 1796. Gunbelfinger Francista , 1797. Gruber Therefia, 1797. Gurris Josepha, 1797. Gruber Georg, 1797. Gunbelfinger Carl, 1798. Gruber Francista, 1798. Gruber Carl, 1798. Göbl Catharina, 1798. Grubler Jofeph, 1799. Bevatter Jacob, 1799. Gebhart Jofepha, 1809. Göbl Bofeph, 1800. Gieger Anton, 1801. Gemmel Frang, 1801. Gieger Jacob, 1801. Suttenberger Paul, 1801. Glafer Josepha, 1803. Grandian Anna, 1804. Gut Elifabeth 1805. Gilmin Glifabeth, 1805 Gunbner Josepha, 1806. Beiger Therefia, 1808. Gattereber Anbreas, 1806. Gloß Josepha, 1807. Grimm Rerbinanb, 1807. Genling Joseph, 1807. Grottmeter Francisca, 1807. Gafner Jacob, 1810. Gehling Marie, 1810. Gehling Barbara, 1810. Gofol Rofalia, 1810. Gehling Anna, 1811. Gellufig Joseph, 1811. Gaffelfeber Eleonora, 1813. Geus Therefia, 1813. Gugubauer Frang, 1814. Gariner Frang, 1814. Gloffi Johann, 1814. Graber Therefia, 1814. Gilmin Frang, 1814. Gröger Glifabeth, 1815, Goth Georg, 1815. Ginglmeber Jofeph, 1815. Gufdmann Jofepha, 1816. Guaubauer Joseph, 1816. Gerneth Francisca, 1816. Gruber Carl, 1816.

Särtner Catharina, 1817. Baumann Stagbalena, 1817. Brohmann Anton, 1817. Gaffeli Thereffa, 1818. Größing Thereffa, 1818. Gaffelfeber Carl, 1819. Gruber Sufanna, 1819. Göh Therefia, 1819. Golbner Beinrich, 1819. Göbel Franz, 1819. Girichner Therefia, 1819. Gobel Anna, 1819. Göş Francisca, 1819. Gruber Ignas, 1820. Ginter Catharina, 1820. Gugubauer Ferbinand, 1820. Gabger Anna, 1820. Grolig August, 1820. Gruber Anton, 1821. Göbel Joseph, 1821. Göbel Catharina, 1821. Gariner Franz, 1821. Greiffenberg Janaz, 1821. Geift Maria, 1821. Gschwandner Johann, 1821. Grolig Carl, 1821. Gruber Monfia, 1822. Sugubauer Anbreas, 1822. Ganger Elifabeth, 1822. Gugubauer Barbara, 1823. Garftett Carl, 1823. Gutruf Carolina, 1824. Gromann Anna, 1825. Gaffenbauer Dichael, 1825. Granbi Frieberica, 1825. Gehling Caxl, 1825. Gehling Lubwig, 1825. v. Gos Bermann, 1826. Gronemann Amalia, 1826. Gansberger Friebrich, 1826. Gräßler Ignaz, 1826. GriAmaier Wichael, 1826. Gromann Cazoliua, Gruber Johann, 1827. Gartmayr Christian, 1827. Gräfler Robert, 1829. Gottlob Carl, 1829. Gromann Joseph, 1831. Grill Johann, 1831. Gog Marie, 1831.

Grausgruber Mous, 1881. Gamrith Frang, 1831. Gettinger . Wirten, 1839. Grunewalb Cophe, 1833. Glieber Catharina, 1839. Beitner Frantista, 1884. Grunewalb Anbelph, 183%. Golb Elifabeth , 1835. Grohmann Abolph, 1835. Grinling Johanna, 1885. Gruber Jofeph, 1886. Granadia Anna, 1836. Girfa Joseph, 1836. Gutmann Johann, 1836. Gariner Auguft, 1837. Graber Maria, 1837. Grunewalb Maria, 1837. Ganeberger Demeter, 1887. Gutmann Joseph , 1837. Glieber Anna, 1837. Graber Glifabeth, 1837. Geper Josepha, 1837. Graber Catharina, 1838. Gafparini Carl, 1838. Grolich Franz, 1838. Gronemann Anna, 1838. Granadia Christian, 1838. Gottlob Herdinand, 1838. Gottlob Anna, 1838. Gobina Ferbinand, 1839. Gölis herrmann, 1889. Gromann Alexander, 1839. Glieber Bilbelm, 1840. Gretich Glifabeth: 1840. Gritti Carl, 1840. v. Gaffenbauer Carolina, 1841. Gallifch Bilbelmine, 1841. Gallifd Carl, 1841. Glaß Joseph, 1841. Gettinger Theobor, 1841. Gerich Anton, 1841. Ginble Ferbinand, 1841, Gfangler Anton, 1849. Gicaiber Amalia, 1849. Geißhardt Joseph, 1842. Gruber Mlopfia, 1842. Gafteiger Johann, 1842. Gobina Carolina, 1842. Grund Georg, 1842. Gaffenmaber Georg, 1848. Gleifiner Therefia, 1843.

Graf Maria, **1840**. Gronemann Carl, 1844. Gunther Jofenh, 1844. Gebhart Anna, 1844. Greffer Rubolob; 1844. Gallisch Lubwig, 1844. Gwis Otto, 1845. v. Gaffenbauer Pauline, 1846. Grünewald Emilie, 1846. Ginnborf Frang, 1846. Gamrith Anton, 1847. Gobina Marie, 1847. Grunewalb Cophie, 1847. Ghra Joseph, 1847. Gotteleben Lubwig, 1848. Görg Franz, 1848. Gruber Benriette, 1849. Gutmann Cart, 1849. Gererftorfer Georgina, 1849. Greifle Jofeph, 1849. Gfiller Carl, 1850. Butmann Bertha, 1850. Grießler Deter, 1850. Gruber Ferbinanb, 1850. Graf Carl, 1850. Günther Rarl, 1850. v. Gaffenbauet Jofepha, 1951.

Ş

hann Frang, 1788. Butfc Jofeph, 1788. hartl Ferbinand, 1788. Buber, 1788. She Frang, 1788. Dutfc Johann, 1789. herrmann Thereffa, 1790. Subert Barbara, 1791. Beltzelter Gebaftian, 1791 .. Benn Roferb, 1791. hornung Jofeph, 1792. Suber Anna, 1799. Hornung Therefia, 1793. Barold Josepha, 1793. Sammermuller Curk, 1793, .... Sohnel Anna, 1793. Bodftebter Sgnag, 1793. Seitlauf Michael, 1794. Buber Joseph, 1994i pofbauer Thereffe, 1994: ... Butlehner Anna, 1794.

Barolb Anton, 1764, Safenbach Johann, 1794. Oubert Barbara, 1794. Ouber Leopolb, 1795. Daas Catharina, 1795. Doc Anton, 1796. Pohl Franz, 1796. Ounger Joseph, 1796. Carolb Gabriel, 1796. Duller Jofepha, 1796. Polymann Johann, 1796, Danbiduh Barbara, 1797. Dallmaber Georg, 1797. Barrer Anbreas, 1798. Cohnel Magbalena, 1798, Dolger Catharina, 1798. Dofftreit Frang, 1798. Daneis Johann 1798. Dofftreit Michael, 1799, Dobenfinn Alexanber, 1799. Canbl Zafob, 1800. Coninger Matthaus, 1800. Coninger Therefia, 1800. bid Joseph, 1800. Oubl Joseph, 1801. Derjog Elifabeth, 1801. Ouber Stephan, 1801. Cornung Carl, 1803. Pertlitfola Lubwig, 1803. Derjog Thereffa, 1804. Ounger Johann, 1804. Delfer Anbreas, 1804. Decer Bofeph, 1805. Duber Micael, 1805. Pof Carl, 1805. Dariner Jofeph, 1805. Ouber Catharina, 1806. Dellerbarth Therefia, 1806. Derrmann Therefia, 1806. Dornung Joseph, 1807. Dagel Bernharb, 1807. Dobnel Anna, 1808. Boninger Caroline, 1808. Delmer Mons. 1808. Deffele Baul. 1809. Deger Johann, 1809. Dinterreiter Antonia, 1809. Dormeber Brang, 1809. of Georg, 1809. Poligruber Beopolb, 1810.

| **Caubl Barbata**, 1816. Dellerbarth Rifolaus, 1816. Bolggruber Bofens, 1810. Deber Sufanna, 1811. Dupfel Carl, 1811. Deffiquill Jofeph, 1812. harold Rubolph, 1812, Bergog Elifabeth , 1813. Daffinger Johann, 1813. Dauslein Georg, 1813. Pornung Johann, 1814. Sallmeber Jofeph, 1814. Daffinger Jofeph. 1814. Deuf Joseph, 1814. Deilly Joseph, 1815. Deinrichsperger Jofeph, 1815. Pell Aloys, 1815. Daufler Alopfia, 1815. herrmann Elifabeth, 1815. Dallmahr Johann, 1815. Dellerbarth Leopolb, 1816. Daufler Jofeps, 1816. Dell Therefia. 1817. Dornung Barbara, 1817. Daffinger Jakob, 1817. Dartel Bafflins, 1817. Coffmann Franz, 1818. Dirfol Anna, 1818 Derricher Therefia, 1818. Bormeber Leopold, 1818. Bolggruber Johann, 1818. Pornung Carl, 1818. v. Delveti Guftav, 1818. v. Belveti Carl, 1818. birfol Carolina, 1818. Diebel Friebrich, 1818. Derrmann Friedrich, 1819. Berfcher Anna, 1819. Defner Anna, 1819. Poljapfel Elifabeth, 1819. Dennig Joseph, 1819 . Solgapfel Johann , 1819. Sofmann Frang, 1819 hofbauer Magbalena, 1819. Delmes Carl , 1819. Berold Anna, 1820. Deffele Magbalena, 1821. Duber Jofeph, 1821. Dahner Anton, 1821. Dell Josepha, 1821.

Cofmann Anna, 1821. Deff Georg, 1822. Dirfol Alexander, 1822. Parpte Satob, 1829. Bohnel Rerbinanb, 1889. Daibrich Jofeph, 1822. Biriol Jofepha, 1822. Ouber Johann, 1823. Darolb Julie, 1823. Dell Josepha, 1823. Dummel Anton, 1823. Dobert Ignaz, 1823. Dadel Jofeph, 1823. Duber Frang, 1823. Bergog Lubwig, 1824. Barold Carl, 1824. Dauffer Barbara, 1824. Dallmeber Anton, 1825. Parple Anton , 1825. Dolghauer Frangisca, 1825. Sallmeber Barbara, 1826. Darpte Anna, 1826. Bergner Glifabeth, 1826. Beinbl Maria, 1826. Banbler Catharina, 1827. Daibifded Jofeph, 1827. v. Sandl Emilie, 1927. Botter Barbara, 1827. Dueber Guftan, 1828. Dell Anna, 1828. Dager Carl, 1898. Ded Jofeph, 1829. Bilbert Frang, 1829. Delmeber Frang, 1829. Bohnel Kerbinand, 1880. Dirichl Georg, 1830. Salifa Carl, 1831. v. Daager Jofebh, 1831. Dilberth Thereffa, 1831. Benne Anton, 1831. Buberth, Bbolph. 1832. horaf Anna, 1832. Soffury Frang, 1832. Beil Maria, 1832. Daas Josepha, 1832. Callama Johann, 1833. Pepbrich Ferbinand, 1838. haarbauer Johann, 1833. Poral Sofenb. 1838. Papelmann Carl, 1883.

Seim Ferbinanb, 1884. Belmahr Rubolph, 1885. Sambed Johann, 1885. Daibl Bilbelmina, 1835. Cambed Franz, 1835. Danufch Johann, 1835. Deper Catharina, 1835. hum Sebastian, 1836. v. Hofer Johann , 183**6.** herrtiob Carl, 1836. Darfmann August. 1836. Daibl Thereffa, 1836. hillich Joseph, 1837. Deifiler Ferbinanb, 1837. Cainz Johann, 1838. Dodenfellner Anna, 1838. holbein Alops, 1838. Daing Elifabeth, 1839. Dutterfiraffer Francisca, 1839. Duber Anna, 1839. Dager Frant, 1840. v. Dofer Anbreas, 1840. Dablames Thereffa, 1840. Darabath Leopolb, 1840. Bellerbarth Carl, 1840. Dammer Paulina, 1840. Daag Abolph, 1841. Dobmeber Johann, 1841. Deinefetter Alphone, 1841. Parimann Friedrich, 1841. Bellerbarth Elifabeth, 1841. Ouberth Abelheib, 1841. Dablames August, 1841. Dohmeier Jofeph, 1841. Bablawen Francisca, 1841. Birnicall Carl, 1842. Bolgichub Bofepha, 1842. Daffinger Rubolph, 1842, Daas Rubolph, 1842. Benn Carl, 1842. Bellerbarth Maria, 1842. Bolginger Bengel, 1842. Baas Alexander, 1842. Sofd Frang, 1842. v. Sobenholy August, 1842. Bobenfellner Therefia, 1842. v. Cobenholy Catharina, 1842. Dofmann Brang, 1842. hirnschall Johann, 1843. Bellerbarth Bilbelm, 1843.

Saas Pauline, 1849. Dain; Leopolbint, 1843. Dartberger Gart, 1843. Dirfd Dicael, 1843. Dauer Carl, 1848. Deller Josepha, 1843, Dumpenftotter Mathilbe, 1843. Derrmann Bilgelming, 1843. Damann Defer, 1843. Sauswirth Martin, 1843. Dohmeber Binceng, 1844. Bolginger Rerbinanb, 1844. b. Dofer Berbinant, 1844. Dellerbarth grang, 1844. Dieber Johann, 1844. Pobl Franz, 1844. Derjog Maria, 1845. Deninger Chuarb, 1845. Darbenroth Friebrid, 1846. Banster Frang, 1846. Dambed Brand, 1846. Dader Raimunb, 1846. Doffftabter Jofeph, 1846. Dornung Carl, 1846. Dell Carl, 1846. Danbl Johann, 1846. Derbft Maria, 1847. Darpte Anton, 1847. Suberth Lubmitta, 1847. Savetoft Friebric, 1847. Ouber Franz, 1847. Daveloft Chuarb, 1847. Bagg Johann, 1848. Berrflos , Beinrich, 1848. Buber Jofeph, 1848. Sabbt Carl, 1848. Bolgaruber Thomas, 1848. Borning Mitolaus, 1848. Saag Maria, .1848. hochenwarter Anna, 1848. Hofmeister Wilhelmina, 1848. Buber Johann, 1848. Bager Franz, 1848. Bellerbarth Belena, 1848. Haag Joseph, 1849. Berbft Josepha, 1849. Sod Germann, 1849. Baffinger Jofeph , 1850. Beimerl Alphone, 1850. Hörning Alonfia, 1856. Berg Carl , 1850.

haag Carl, 1850.
hueber Anna, 1850.
hueber Clofibe, 1850.
humpenflötter Beopeibing, 1850.
höberth Infon, 1850.
hueber Julius, 1851.
herbst Franciska, 1851.
hager Leopolb, 1861.
hammer Catharins, 1851.
hammer Catharins, 1851.
haas Theobor, 1861.
haas Theobor, 1861.
haas Theobor, 1861.

3

Jager Anton, 1789. Junimer Jofeph 1790. Jung Franz, 1800. 3lled Glifabeth, 1811. Igel Barbara, 1818. Juginaer Alope, 1818. Igelhaut Martin, 1819. Jordan Baul, 1894. Jorn Catharing, 1821. Join Thereffa, 1823. Jorn Carl, 1825. v. Jadl Georg, 1825. Juranet Jofeph, 1825. Jaquemar Wilhelmine. 1832. Jaquemar Georp, 1832. Ipold Leopolbine', 1836. Ivold Theirffin, 1838. v. Jenisch Carl, 1839. 308 Anna, 1840. Ipold Alonka, 1840. Isling Thereffa, 1840. Ivop Leopold, 1840. v. Jenifch GlifaBeth, 1841. Imlauer Rubolph, 1842. Jaquemar Frantista, 1844. Jelinek Jofeph, 1844. Imlauer Sufamma, 1845. 3fad Carl, 1848. Janichta Mathias 1846. Jannack Fosenti, **1846**. Jahnte Wilhelm, 1847. Jahnte Sophie, 1869. John Frang, 1850.

Joppid Anton, 1850. Jorban Johann, 1850. Jafchte Anton, 1851.

R.

Rerninger, 1788. Rien Carl, 1788. Rrumm Glifabeth, 1789. Roblmann Thereffa, 1789. Riebl Jofeph, 1789. Roch Christian , 1789. Runft Johann, 1789. Rungl Anna, 1790. Rugelmann Anton, 1790. Roblmann Barbara, 1790. Raftner Jofeph, 1792. Rang Johann, 1792. Rreutzer Johann, 1792. Rnaus Therefia, 1793. Rraus Ignas, 1794. Rangl Joseph, 1794. Rraniger Bernharb, 1794. Rreilig Johann, 1795. Rofcat Cafetan, 1795. Roschat Joseph, 1795. Riefl Theresta, 1795. Rungl Frang, 1795. Knurr Franzista, 1796. Raifer Jafob, 1797. Roller Erneft, 1797. Rotterer Leopolb, 1797. Rlafel Johann, 1797. Rohlmann Leopold, 1797. Riefelbach Johann, 1797. Rrothmar Michael, 1798. Klima Anton, 1799. Rimfer Urfula, 1799. Rnurr Johann, 1799. Rraus Johann, 1800. Rrafowis Catharina, 1800. Rubler Frang, 1800. Rern Johann, 1801, Rübler Frang, 1801. Rarg Anna, 1802. Rungl Jofeph, 1802. Rrammer Anton, 1802. Riefelbach Carl, 1802. Rneifl Frang, 1802.

Rolarich Thomas , 1862. Rleiner Johann, 1808. Rorner Magnus , 1868. Rolarid Sufanna, 1804. Rigerl Matthans, 1804. Krimm Nifolaus, 1804. Reller Michael , 1804. Raltenmarter Francista, 1805. Raufmann Johann, 1805. Rügerl Johann, 1805. Raltenmarfer Johann, 1805. Rungl Carl, 1806. Anapp Johann, 1806. Rlugel Loreng, 1806. Roller Anna, 1806. Raufmann Johanna, 1806. Ronig Francisca, 1806. Rnaph Jofeph, 1806. Rillian Anton, 1807. Rolarid Barbara, 1807. Knoll Catharina, 1807. Raltenmarter Jofepha, 1807. Rillian Georg, 1807. Rlett Johann, 1807. Roller Jofeph, 1807. Rnoll Joseph, 1807. Rugerl Therefia, 1808. Rarch Anna, 1808. Raifer Jacob , 1808. Rraus Catharina, 1908. Rarl Barbara, 1809. Rrothmaner Francisca. 1809. Rrammer Leopolb, 1809. Roftial Johann , 1809. Rid Carl, 1810. Rargl Franz, 1810. Roller Johann, 1810. Rrothmar Elifabeth, 1816. Righofer Carl, 1810. Rnittel Frang, 1810. Rönig Johann, 1810. Rraeneder Johann, 1810. Rrammer Sufanna, 1810. Kropf Johann 1811. Röftler Johann, 1811. Rraened Joseph , 1811. Reppl Therefia, 1841. Rrammer Barbara, 1811. Rrafter Anna, 1811. Rillian Ferbinant, 1812.

Rirdner Auna, 1812. Ramberger Anna, 1818. Röftler Gebaftian, 1813. Ronig Joseph, 1813. Rillian Ottilia, 1814. Raftner Therefia, 1814. Rrammer Anna, 1814. Rautich Josepha, 1815. Rubn Antonia, 1815. Rolarid Frang, 1815. Rirchftorfer Carolina, 1815. Rronametter Lorens, 1816 Rraus Clara, 1816 Rargl Barbara, 1816. Rargl Glifabeth, 1816. Rramfal . Jofepha, 1816. Ronbler Benbelaus, 1817. Rrieghammer Maria, 1817. Rargl Johann, 1817. Ratrein Jafeph, 1818. Rargi Lazarus, 1818. Raftellig Anton , 1818. Raftellis Francisca, 1818. Rafta Joseph, 1818. Rofiner Albert, 1818. Rreithmeper Catharina, 1819. Rogler Buftab, 1820. Rirchftorfer Frang, 1820. Rummer Abolph, 1821. Rierban Barbare, 1821. Röhler Friebric, 1821. Rogler Chuarb, 1821. Rrammer Ferbinand, 1821. Rittenbaum Mofalia, 1821. Ronen Glifabeth, 1822. Rrammer Leopoldina, 1822. Rrang Joseph, 1823. Rrigenberg Maria, 1823, Rreipner Ferbinanb, 1823. Ralb Joseph, 1824. Krapl Anna, 1824. Rragel Jacob, 1824. Rrebs Johann, 1824. Rragel Barbara, 1824. Rirdner Joseph, 1825. Rienberger Anna, 1825. Rohlhepp Abam, 1825. Roidat Georg, 1825. Roller Johann, 1825. Rasmeyer Carl, 1826.

Romm Joseph, 1896. Roschat Agatha, 1826. Rrebe Ignaz, 1827. Rarrer Carolina, 1827. Rimmeyer Baul, 1827. Rlampfer Ignaz, 1828. Rofd Jefeph, 1828. Rolleber Guffan , 1828. Rofchat Frang, 1828. Rubler Belena, 1828. Roller Michael, 1828. Rienberger Bilbelming, 1829. Rirdner Anton, 1829. Rübler Leopolbina, 1829. Rolleber Gabriele, 1829. Kupfa Johann, 1829. **R**lein Anna, 1830. Kropf Carl, 1830. Raftellig Alone, 1830. Rienberger Carl, 1831. Ralteis Frang, 1831. Rien Rarl, 1832. Rubler Barbara, 1833. Rrinta Rofalia, 1833. Rlein Germann, 1833. Rillian Caroline, 1833. Rraus Emilie, 1833. Rübler Lubwig, 1833. Rummer Leopolb, 1833. Anapp Johann, 1833. Rillian Maria, 1834. Rummer Josepha, 1834. Ropp Joseph, 1834. Rahr Jacob, 1834. Raffner Johann, 1835. Rübler Josepha, 1835. Rarrer Barbara, 1835. Rrammer Leopolb, 1836. Rarrer Anton, 1836. Ralteis Wilhelm, 1836. Ronig Bengel, 1836. Rempni Anton, 1836. Rrug Joseph, 1836. Rreufel Anna, 1837. Rautny Franz, 1837. Rlug Wengel, 1837. Rrupis Rarl, 1838. Raifer Johann, 1838 Anauft Anna, 1838. Rod Anton, 1838

Rlinger Bartholomans, 1839. Rellner Rofa, 1839. Rargi Carl, 1839. Runftmann Marie, 1839. Raifer Dtarie, 1839. Rleinert Anton, 1839 Rellner Caroline, 1840. Raifer Carl, 1840. Rrammer Catharina, 1840. Ralteis Ebuard, 1840, Rid Rarl, 1840. Rlug Franz, 1840. Runft Rubolph, 1841. Rania Sophie, 1841. Rupta Jacob, 1841. Rrammer Frang, 1841, v. Rrutten Anna, 1841. Rauffmann Carl, 1841. Ronig Carl, 1842, Ronig Josepha, 1842. Rummerneder Jo'eph, 1842. Rauffmann Alobfia, 1842. Rauffmann Bilbelmine, 1842. Res Franz, 1842. Rainz Beinrich, 1842. Rornellit Anton, 1848. Rrammer Johann, 1843, Rrammer Rubolph, 1843. Ronig Francisca, 1843. Rauffmann Moris, 1843. Remetter Carl, 1843 Aramfall Catharina, 1843, Rrammer Leopolb, 1843. Rrall Jacob, 1843. Rarl Joseph, 1843. Röchel Georg, 1843. Rerner Buftav, 1843 Alinggruber Alops, 1844. Rrieglftein Frang, 1844. Runft Therefia, 1844. Rautsch Lubwig, 1844. **R**lisuritsch Eduard, 1844. Ronig Marie, 1844. Rlein Carl, 1845. Rrammer Jofeph, 1845. Rien Johann, 1845. Rornelit Anton, 1845. Rundmann Caroline , 1845. Reller Ferbinand, 1845. Rittenwais Carl, 1846,

Rlinggruber Guftav, 1846. Karal Carl, 1846. Rrall Carl, 1846. Röppelhofer Lubwig, 1846. Roch Lubwig, 1846. Ragau Antonia, 1847. Rlein Caroline, 1847. Rien Franz, 1847. Rohl Ferbingub, 1847. Rartid Belena, 1847. Roftla Caroline, 1847. Ramba Amalie, 1847. Rerfcbaum Carl, 1847. Runte Anton, 1847. Rofiner Ferbinanb, 1848. Rlugel Thereffa, 1848. Rofiner Albert, 1848. Rauffmann Denriette, 1848. Rangler Friebric, 1848. Ralb Alexander, 1848. Rlofatichet Anna, 1848. Anaust Catharina, 1848. Roschatta Franz, 1848. Rliegl Leopold, 1849. Rauffmann Bertha, 1849. Rauffmann Otto, 1849. Rirchhofer Anton, 1849. Rauffmann Francisca, 1849. Rrenn Julie, 1849. Rocin Benjamin, 1849. Rungl Carl, 1850. Rletfchet Abelbeib, 1850. Retiner Joseph, 1850. Rlaufer Jofeph, 1850. Rlinggruber Rubolph, 1850. Roch Johann, 1850. Ronig Rubolph, 1850. Rufchel Jofeph, 1850. Raim Glifabeth, 1850. Rillian Joseph, 1850. Rremfer Auguft, 1850. Roch Josepha 1850. Rollarfc Albert, 1850. Rühnel Anna, 1850. Rittenwais Guftav, 1851. Rauffmann Abolph, 1851. Ronopigen Beinrich, 1851. Rlein Frang, 1851. Rufdel Conrad, 1851,

2

Lang Rifolaus, 1782. Leiftler Joseph, 1784. Lameraner Glifabeth , 1790. Lob Glifabeth, 1790. Leitner Anna, 1791. Lambed Anna, 1791. Eirfd Georg, 1792. Lirich grang, 1798, Lambed Glifabeth, 1792. Laimer Anton, 1795. Lang Frang, 1795. Lufar Frang, 1795. Beidinger Erneftine, 1795. Leidinger Glifabeth, 1795. Lameraner Gleonora, 1796. Lint Michael, 1796. Locatelli Anna, 1796, Locatelli Glifabeth, 1796. Locatelli Johann, 1796. Lameraner Anna , 1797. Lift Franz, 1797. Lechner Anton, 1798. Yangwider Barbara, 1789. Lift Berbinand, 1799. Lift Garl, 1799. Yaun Thereffa, 1801. Lindner Lecpold, 1802. Ledtaller Georg, 1802. Locatelli Anton, 1808. Ludwig Christoph, 1804. Lippert Carl, 1806. Locatelli Dominic, 1807. Leidmeifter Thereffa, 1808, Löffler Frang, 1808. Lojert Johann, 1809 Lagger Johanna, 1809. Lofert Carl , 1809. Lautner Anna, 1810, Lugenberger Jofeph, 1810. Lautner Catharina, 1810. Lobl Ignaz, 1811. Lagger Antonie, 1611. Lehmann Carolina, 1811. Lagger Josepha, 1811. Lehmann Gtifabeth, 1811. Leitmeter Amalie, 1811.

Kerd Joseph, 1811. Laimer Catharina, 1812. Lobl Magbalena, 1812. Lenfum Alone, 1812. Leitmeger Ebuarb, 1813. Lautersach Christina, 1813. Leitmeris Anna, 1813. Leberer Frang, 1814. Log Anna, 1814. Leduer Johanna, 1814. Ledner Gertrub, 1615. Lauer Anna, 1816. Lautner Antonia, 1815. Livy Anton, 1816. Lon Bilbelm, 1816. Lagger Joseph, 1817. Ledner Jojeph, 1817. Lenz Johanna, 1818. Lefner Beinrich, 1819 Lininger Marie, 1820. Landsmann Christian, 1820. Larofd Frang, 1821. Laun Michael, 1822. Linninger Clara, 1822. Laun Therefia, 1823. Linfenmener Anton, 1824, Loibel Johann, 1824. Ling Marie, 1824. Lang Carl, 1824. Ling Call, 1825. Linte Carl, 1825. Ludwig Christoph, 18**7**6. Lang Anna, 1826. Lift Julie, 1826. Liebhart Carl, 1827. Liebhart Ludwig, 1827. Lachmayer Therefia, 1898. Liebhart Carolina, 1828. Liebl Leopold, 1828. Leemann Agnes, 1828. Leeb Thereffa, 1828. Lift Ferbinand, 1829. Leemann Emilie, 1829. Lindner Johann , 1831. Laun Carolina, 1832. Lamasch Lubwig, 1832. Leemann Debwig, 1838. Liegle Umalia, 1834. Leemann Aloufia, 1834. Lingbauer Carl, 1835.

Leder Martes, 1885. Laun Jofeph, 1835. Lichtenberg Guftav, 1985. Lommer Jafeb, 1836. Lehmann Frang, 1837. Lembacher Frang, 1888. Ladner Jofeph, 1838. Laimgruber Frang, 1889. Ladner Frang, 1839. Lehmann Ferdinand, 1840. Lader Ama, 1840. Lashofer Maria, 1840. Lithtenberg Carolina, 1841. Lichtenberg Anton, 1841. Löffler Amalia, 1841. Lown Dreit, 1841. Lehmann Carl, 1942. Lachner Jofepha, 1842. Lobl Barbaia, 1842. Lunger Laurens, 1842. Loberer Carl, 1842. Leifduer Amalia, 1843. Leifter Maria, 1843. Leiftler Garl, 1843. Ladiner August, 1843. Lange Joseph, 1844. Libisty Maria, 1844. Linth Moris, 1844. Lobl Josepha, 1844. Liebl Ferbinand, 1844 Lachner Ferbinand, 1845. Laufder Leopoldina, 1845. Lichtenebert Carl, 1845. Lehmann Anne, 1846. Löbl Ignaz, 1846. Liermberger Trant, 1846. Luttenberger Stephan, 1846. Leeb Alonka, 1846. Ladner Therefia, 1847. Linnemerer Barbara, 1847. Linfh Eduard, 1847. Lint Untenies 1847. Lang Joseph, 1847. Lommer Seemann, 1847. Leitner Jofeph, 1847. Leiftler Theober, 1848. Leiftler Chuerb, 1848. Lechner Minnt, 1848. Lefemann Frietr'd, 1848,

Lachner Jichanna, 1842; Lehner Georg, 1840. Liebhart Anbnig, 1850. Lehmannt Wathilde, 1850. Liebhart Abolph, 1851. Leifter Lubmika, 1851. Linnemenn Withelmins, 1851. Lid Franz, 1852.

#### M

Maner Wifcheth, 1782. Mayer Rudolph, 1784. Mayr Therefia, 1789. Manr Barbaen, 1789. Mabold Ja**be, 1790.** Mengl Glifabeth, 1790. Meirner Leopold, 1790. Mataufchet Anton, 1791. Müller Jafeph, 1791. Maner Dagbaleng. 1702. Muth Beter, 1702, Marnni Johann, 1792. Meirner Leapold, 1792, Dublbed Jofeph, 1792. Mafchin Glifabeth, 1793. Majdin Anna, 1793. Meifc Rofalia, 1793. Muth Francisca, 1793. Meyer Johann, 1798. Melger Frang, 1793. Definer Therefia, 1793. Müller Franz, 1794. Mud Leopold, 1795, Meifter Thereffa, 1796. Mermoth Anna, 1796. Miricosty Joseph, 1799. Rublmann Josepha, 1799. Müller Georg, 1799. Mugeraner Beter, 1799. Mayr Joseph, 1799. Meisner Mosalia, 1800. Manr Franz, 1800. Müller Johann, 1800. Mayer Urfule, 1801. Muller Jafeb, 1801. Meener Euphrofina, 1802. Mugeraner Jofeph, 1803, Muliner Anton, 1803.

Muller Magbalena, 1804. Martinet Jofeph, 1805. Mang Francisca, 1805. Mandled Antonia, 1806. Mud Therefia, 1807. Mengel Franz, 1807. Marejd Carolina, 1807. Muller Anna, 1808. Maurer Frang, 1808. Marofd Therefia, 1808. Mieth Anna, 1808. Manginger Andreas, 1809. Maper Boligang, 1809. Muller Frang, 1809, Madi Magdalena, 1809. Meier Ignaz, 1809. Mang Beinrich, 1809. Dichelmann Therefta, 1810. Mener Joseph, 1810. Margarether Joseph, 1810. Wayerhofer Thomas, 1812, Wigide Cacilia, 1812. Muller Friedrich, 1818. Dicht Glifabeth, 1813. Mayerhofer Ratharina, 1813. Mullner Barbara, 1813. Muffial Barbara, 1814. Marchhart Anton, 1814. Muller Sufanna, 1815. Mayerhofer Glifabeth, 1815. Muller Jofeph, 1816. Moft Johann, 1816. Mangold Therefia, 1816. Moring Carl, 1816. Meyerhofer Maria, 1816. Morafsky Rudolph, 1816. Müller Anna, 1817. Mödl Leopeld, 1818. Woff Carl, 1819. Moft Anna, 1819. Maricall Jofeph, 1819. Mahr Anna, 1819. Manerhofer Dicael, 1819. Millner Frang, 1819. Martinolli Grneft, 1820. Meyer Magbalena, 1821. Millner Jofeph, 1821. Mahrhofer Maria, 1821. Malli Joseph, 1822. Meyer Carolina, 1822. Mauer Joseph, 1822.

Möflinger Jofephe, 1822. Muller Joseph, 1823. Maurer Regina, 1823. Mayrhofer Unna, 1823. Mahler Anton, 1828. Deper Johann, 1823. Meper Carl, 1823. Mörfl Alops, 1823. Mauer Franz, 1824. Meyerhofer Ignaz, 1824. Macat. Barbara, 1824. Mars**h**all Anna, 1824. Mayer Jofeph, 1825. Maurer Maria, 1826. Mattie Johann, 1827. v. Marquet Frang, 1827. Mattis Anna, 1827. Martner Carl, 1827. Meyer Anton, 1827. Mühlmann Ratharina, 1828. Mattis Antonia, 1828. Meerwald Magdalena, 1828. Muhlmann Ratharina, 1828. Deper Ferdinand, 1828. Marchart Sigmund, 1829. Mayr Carolina, 1829. Müllmann Josepha, 1829. Meerwald Carl, 1829. Moschigg Anna, 1880. Meerwald Alviffa, 1830. Mener Michael, 1830. Mehnert Jofeph, 1880. Dublmann Diagbalena, 1831 Meyer Johann, 1831. Marschall Theresta, 1881. Muck Johann, 1831. Meyer Carl, 1831. Macher Carl, 1832. Mack Carl, 1833. Manen Rubolph, 1834. Moschigg Alops, 1834. Warschall Johann, 1834. Meifel Johann, 1834. Muchfel Anton, 1835. Moser Maria, 1836. Mofetitich Datthaus, 1836. Meyer Johann, 1836. Warschall Josepha, 1836. Muchfel Rubolph, 1837. Decher Anton, 1837. Darichall Dagbalena, 1837.

Morawes Anna, 1838. Pofer Glifabeth, 1838. Mennert Theobor, 1839. Malfertheiner Rubolph, 1839. Mayerhöfer Carl, 1839. Menhart Carolina, 1840. Meyer Frang. 1840. Meyer Carl. 1840. Duller Glifabeth , 1840. Muller Bilbelmine, 1841, Poos Therefia, 1841. Maricall Anton, 1841. Difbrenner Garl, 1841. Mary Dagbalena, 1842. Did Garl, 1842. Mufil Joseph, 1842, Marthauser Carolina, 1843. Mallat Ferdinand, 1843. Mengel Maria, 1843. Mohr Johann, 1843. Mortenthaler Carl, 1844. Wennert Francisca, 1844. Muller Johann, 1844. Mas Guftav, 1844. Das Ruoolph, 1844. Maperhofer Ferbinand, 1845. Manjan Atopfa, 1845. Mangan Johann, 1846. Mathaufer Digghalena, 1846. Desger Anna, 1846. Morelly Anna, 1846. Dofer Bilbelm, 1846. Dudfel Friedrich, 1846. Mulner Carl, 1846. Megger Alduffa, 1847. Mareda Maria, 1847. Didel Anna, 1847. Mohr Ferdinand, 1847. Mittler Leopold, 1847. Warturaf Carolina. 1848. Wüller Maria, 1848. Marth Bermina, 1848. Memmel Jofeph, 1848. Maper Carl, 1849. Mayer Lubwig, 1849. Miller Anton, 1849. Muller Joseph, 1849. Mattet Alope, 1849. Mislimerzef Johann, 1850. Diaper George 1850,

Maricall Sufanne, 1850. Moshammer Gart, 1850. Manjan Jojeph, 1851. Meifter Jafeph, 1851. Mothan Julius, 1851. Mogel Georg, 1851.

#### ₩.

Ragelstetter Gleonors, 1794. Magl Carl, 1795. Reibbart Johann, 1796. Ridl Leopolding 1800. Reubaver Frang, 1801. Rovach Unton, 1801. Reumar Johann, 1804. Neuhaus Ludwig, 1808, Reubaus Bilbelm, 1809. Meurauter Antonia, 1809 Neumann Alops, 1810. Dimmervoll Bartholomaus, 1811. Rufbod Ludwig, 1814. Reumann Unbreae, 1815. Riebermeier Thereffa, 1816. Navarro v. Colla Angela, 1817. Reufner Carolina, 1819. Mitioner Bofeph, 1821. Meubauer Maria, 1823. Reuberth Joseph, 1824. Remauter Barbara, 1825. Raf Francisca, 1831. Repallet Anton, 1831. Reidel Carolina, 1833. Reibel Julius, 1833. Magel Leopold, 1834. Repallet Wilhelm, 1834. Ritich Carl, 1836. Repallet Johann, 1837. Memis Abelheid, 1837. Ragy Glifabeth, 1841. Magl Joseph, 1842. Ragy Jojeph, 1843. Rieberholger Joseph, 1843. Reuhaufer Anna, 1844. Riggel Carolina, 1844. Remet Carolina, 1845. Nawrath Joseph, 1846. Riemann Carl, 1850. Reuwirth Richard, 1851.

Ð.

DRertag Johann, 1791. Dertag Frang, 1791. DRertag Dicael, 1795. Dertag Anna, 1795. DR Albert, 1797. Opferfuh Anna, 1799. Opferfuh Bofeph, 1800. Dit Erneft, 1800. Obermaier Anno, 1803. Defterreicher Johann, 1803. Dewald Anna, 1806. Opferfuh Francieca, 1807. Opferfuh Magbalena, 1807. Oppis Anton, 1808. Opferfuh Leopold, 1810. Obergellner Francisca, 1811. Oppis Anna, 1814. Dberthaner Johann, 1816. Oppis Joseph, 1817. Ofthalber Lubwig, 1821. Dbermeyer Jofeph, 1822. Oppis Ferbinand, 1824. Dbermeyer Magbalena, 1826. Dbrifd Bilbelm, 1829. Oftrofefy Maria, 1832. Oftertag Emanuel, 1833. Deffert Carl, 1833. Oberhaufer Carolina, 1837. Dberthaner Johann, 1844. Dryis Gacilia, 1849. Ohlige Bernhart, 1849. Diner Carl, 1849. Olbrich Leopolbina, 1850. Deffert Maria, 1850. Dberborffer Anna, 1850. Ohlige Rubolph, 1850. Dbertbaner grang, 1851.

**P**.

Bens Jofeps, 1784. Blegi Anna, 1784. Brigl Johann, 1788. Beer Therefia, 1790. Bigler Anton, 1791. Bring Magbalena, 1791.

Beitl Joseph, 1794. Blatt Leopolb, 1794. Breifler Ferbinand, 1794 Beitl Johann, 1795, Breifler Johann, 1795. Birfner Barbara, 1795. Brepfler Ferbinanb, 1795. Bayr 30 eph, 1795. Bolg Anton, 1795. Breider Frant, 1796. Bolt Joseph, 1796. Bujd Anton, 1796. v. Borubefy Ichann, 1796. Bapt Therefia, 1796 Bayr Franz, 1797. Banfi Unna, 1797. Brobaefa Thereffa, 1797. Bring Alone, 1798. Bort Anton, 1798. Berl Carl, 1798. Bayr Ferdinand, 1798. Bein Sohann, 1799. Beper Jofeph, 1800, Betterer Anton, 1801. Philipp Anton, 1801 . Busch Johann, 1802. Prohasta Josepha, 1802. Brohasfa Barbare, 1802. Papift Joseph, 1803. Batic Carl, 1803. Brey Anton, 1805 Perthold Chriftian, 1806. Bren Anna, 1806. Bammer Therefia, 18**06.** Boltenftein Jofeph, 1803. Böltenftein Johann, 1807. Plant Jofeph, 1807. Bammer Barbara, 1806. Polivfa Anton, 1808. Bidler Glifabeth, 1808 Bfaffenzeiler Joseph, 1808. Port Cacilia, 1808. Ponisch Leopold, 1808. Blank Johann, 1808. Prohasta Joseph, 1810. Bargetti Antonia, 1810. Bfifter Therefia, 1810. Brant Anna, 1810. Beitler Anna, 1811. Breisl Barbara, 1811,

Breper Anton, 1612. Breiel Glifabets, 1812. Bren Jofenh, 1812. Polzi Matthaus, 1812. Preßberger Carl, 1812. Benner Joseph, 1813. Bogfel Joseph, 1813. Bolatichet Jofenh, 1813. Breleuthner Magbalena, 1813. Brudner Carl, 1813 Plauenfteiner Carl; 1814. Preisl Josepha, 1814. Propasta Carl, 1815. Berger Leopolb, 1815 Breleuiner Joseph, 1815. Brep El.fabeth, 1815. Brey Johann, 1815. Patafoni Frang, 1816. Patafony Leopold, 1818. Beuder Grang, 1818. Becher Jojeph, 1818. Bierner Carl, 1819. Bierner Ratharina, 1819. Paperlein Johann, 1820. Pohl Jacob, 1820. Bahrmann Thereffa, 1821. Parifo Jacob, 1821. Bant Josepha, 1822. Banr Jofeph, 1823, Papr Ferdinand, 1823. Paper Anna, 1823. Bagelt Jofeph, 1823. Brunbauer Joseph, 1823. Peyer Johanna, 1825. Ballatau Leopold, 1825. Bener Josepha, 1825. Bundfelius Johanna, 1925. Betri Frang, 1827. Bretfd Barbara, 1827. Bundfelius Chriftian, 1827. Petri Anna, 1827. Begner Leopold, 1827. Bretich Magdalena, 1827. Bretfc Frang, 1828. Bfuhl Ditto, 1828. Bener Leopoldina, 1828. Peter Bernhard, 1828. Beper Amalia, 1829. Bretich Carolina, 1830. Ples Auguft, 1830.

ı

Petri Jacob, 1831. Bayr Johann, 1832. Braffer Theresia, 1833. Berl Anna, 1833. Befamento Therefia, 1833. Berl Carl, 1833. Bohl Joseph, 1833. Berl Frang, 1835. Pabit Michael, 1835 Pohl Eduard, 1835, Beufert Jofeph, 1835 Pup Josepha, 1837. Prefina Jojeph, 1838. Bus Franz, 1838. Bimpfinger Alopfia, 1838. Brandhofer Maria, 1838. Polmann Friederica, 1838. Becthold Antonia, 1838. Ponisch Carl, 1889. Batnoter Josepha, 1840. Baquet Theodor, 1840. Papr Carolina, 1840. Berthold Thereffa, 1840. Palfh Ratharina, 1841. Bohl Carolina, 1841. Bonninger Frang, 1841. Bernhoffer Abele, 1841. Birio Carl, 1842. Polmann Frang, 1842. Bug Maria 1842. Blavert Bilbelm, 1812 Poborety Joseph, 1842. Bfann Johann, 1843. Berger Carl, 1843, Bold Friedrich, 1844. Pongrag Frang, 1844. Bagad Carolina, 1844. Bernhoffer Glifabeth, 1844. Pirfo Ignat, 1844. Bonifch Thereffa, 1844. Bagat Johann, 1845. Pagat Anna, 1845. Pepermann Augusta, 1845. Pfifterer Therefia, 1845. Bonifch Maria, 1845. Ponninger Carl, 1845 Pernhoffer Anton, 1845. v. Paulowich Albert, 1845. Bepermann Moris, 1846. Pataoter Jacobine, 1846.

Puth Georg, 1845. Mfeiffer Felix, 1846. Pfaff Maria, 1846. Banial Mathilbe, 1847. Badeny Garl, 1847. Batnoter Leopolbina, 1849. Bilhofer Leopolb, 1850. Poll Erneft, 1850. Partila Anton, 1850. Paufer Jofeph, 1850 Panigl Matthaus, 1851. Battermann Rudolph, 1851. Bochtler Johann, 1851. Bollermann Auguft, 1851. Bfeiffer Jofeph, 1851. Bimper Rubolph, 1851.

## Q.

Quefter Johann, 1805. Quefter Anton, 1805. Quefter Jofeph, 1809. Quefter Jofeph, 1816. Quefter Bobann, 1830. Quefter Inton, 1851.

#### M.

Rebel Anton, 1788. Richter Anton, 1788. Ruder Tobias, 1788. Ridl Anna, 1791. Mettinger Clara, 1791. Rig Anton, 1791. Richter Franz, 1791. Röger Frang, 1791. Reichl Matthaus, 1793. Rieber Anna, 1793. Refc Matthaus, 1794. Roth Anna, 1795. Rigi Anton, 1795. Ridlif Franz, 1795. Roffi Glifabeth, 1796. Reifer Jofepha, 1796. Rehmann Anton. 1796. Raimann Ferbinand, 1797,

Richlit Bengel, 1797. Rofina Ratharina, 1797. Röger Joseph, 1798 Roger Megidius, 1798. Rurg Johann, 1798. Rueß Jofeph, 1798. Rotter Frang, 1799. Roffi Johann, 1799, Richlik Zofeph, 1800. Renath Anton, 1801. Rudhert Subwig, 1804. Rigengruber Anna, 1805. Rott Elifabeth, 1805. Rogenhofer Christoph, 1806. Reiner Magbalena, 1808. Rudolph Ratharina, 1808. Reiner Agnes, 1809. Rindfleifch Michael, 1809. Reiner Alopfia, 1809. Ronhütl Franz, 1810. Rossi Jacob, 1812. Reiter Johann, 1812. Ried Carl, 1812. Rubolph Anna, 1812. Reglein Jofeph. 1814. Rettich Johann, 1814. Rother Carl, 1815. Reinfels Thereffa, 1815. Ried Anna, 1816. Rab Anna, 1816. Raud Ratharing, 1817. Roth Barbara, 1817. Rabanich Bictoria, 1817. Riener Carl, 1818, Rinner Jofeph, 1818. Roffi Andreas, 1818. Rofe Josepha, 1819. Reinwald Carl, 1819. Rif Josepha, 1820. Rath Jofeph, 1820. Reber Alexander, 1821. Reper Eduard, 1821. Riehl Franz, 1821. Rifter Jofepha, 1821. Regenftorfer Chuarb, 1822. Rubolph Jofeph, 1822. Rettenmeber Brang, 1823. Reinwald Rubolph, 1823,

Reber Muguft, 1823. Rath Brant, 1824. Roffi Friebrich , 1824. Reinwald Magbalena, 1824. Refd Josepha, 1824. Reinbel Joseph, 1825. Rubolph Johanna, 1825 Retenmeber Magbalens, 1826. Renner Denriette, 1826. Reindl Francisca, 1826 Riebl Anna, 1827. Ritter Rubolph, 1827. Rafchta Johann, 1829. Regler Thereffa, 1830. Roffer Barbara, 1830. Richer Magbalena, 1880. Röttinger Maria, 1831. Rofenzweig Jofeph, 1831. Roger Frang, 1832. Röttinger Carl, 1832. Rebhahn Johann, 1833. Rieber Josepha, 1833. Rottinger Josepha, 1833. Reif Carl, 1833 Röttinger Mar, 1834. Rath Rofa, 1834. Rath Joseph, 1834. Raufder Moris, 1835. Romifc Rofina, 1835. Rumpel Bilbelmine, 1835. Reichenfelfer Chuarb, 1832. Römisch Maria, 1835. Reichenfelfer Beinrich, 1835. Röbler Johann, 1835. Rolland Anna, 1835 Renner Joseph, 1836. Ringer Rubolph 1836. Ringer Georg, 1836. Rigler Anton, 1837. Rimus Carolina, 1837. Riese Carl, 1837. Reichert Rubolph, 1838. Regner Carolina, 1838. Reb Carolina, 1838. Rößler Johann, 1838. Reichert Ferbinanb, 1838. Rzehaczeł Abolph, 1838. v. Raimonb Emilie, 1839. Riehl Rofina, 1839.

Reiter Carl, 1839. v. Rothenburg Albert, 1839. Rath Carl, 1839. Rebeis Frang, 1839. Ranneter Chuarb, 1840. Roll Maria, 1840. Reder Clara, 1841. Röder Lubwig, 1842. Ranbon Georg, 1842. Ruder Submilla, 1842. Richter Carolina, 1842. Reinbel Michael, 1842. Relin Julius, 1842. Rerrich Carl, 1842. Räder Anton, 1842. Reininger Clara, 1843. Rucker Francisca, 1843. Reiter Rubolph, 1844. Reber Lubwig, 1844. Rotter Alone, 1844. Rug Jofeph, 1844. Rerrich Michael, 1844. Ranner August, 1844. Ranbhartinger Ebuard, 1845. Ranbhartinger Beinrich, 1845. Randon Frang, 1845. Reichert Guftan, 1845. Reichert Barbara, 1845. Redenichus Guffab, 1845. Roffi Emil, 1845. Reich Bubwig, 1846. Richter Abelheib, 1847. Richter Marie, 1847. Rectenschuß Moris, 1847, Ranbhartinger Rubolph, 1847. Reible Marie, 1848. Richter Friebrich, 1849. Rath Franz, 1849. Refcad Emeric, 1849. Rofen Thereffa, 1850. Rampf Marie, 1840. Ramach Alons, 1850. Reinbel Frang, 1850 Reitbauer Anna, 1851.

6

Schwerbner, 1786. Sarbini Eleon**ese,** 1786.

Schlegelhofer Therefia, 1788. Schröber Jacob 1788. Schwarz Glifabeth, 1788. Schimpl, 1788. Santina, 1788. Salder Jacob, 1788. Sprang Anton, 1788. Chlis Balthafar, 1789. Schichtl Catharina, 1789. Schwerbiner Carl, 1789. Schwingel Anton , 1789. Schwarz Johann, 1789. Stabler Franz, 1789. Schnofel Jofeph, 1790. Steinfelb Jacob, 1790. Straffer Magbalena 1790. Schicht el Johann, 1790. Schwerbiner Jofepha, 1790. Schuppert Joseph, 1790. Schmutet Sufanna, 1790. Ovenner Jofeph, 1790. Serin Rofalia, 1791. Sager Anton, 1792. Strohmaner Martin, 1792. Schröter Jacob, 1792. Schiel Borens, 1792. Schober Jofeph, 1792. Schinfowig Barbara, 1792. Gent Anna. 1792. Steinpolter Leopolt, 1793. 1793. Conceberaer Frang, Salzer Ignaz, 1793. Schmib Theresta, 1793. Schnofel Therefia, 1793. Silberhorn Barbara, 1793. Schigenhofer Michael, 1793. Steinfelb Jacob, 1793. Ceblmeber Anna, 1794. Schachiner Jacob, 1795. Schigenhofer Anna, 1795. Ochreber Josepha, 1795. Schinkowig Anna, 1795. Schramm Elifabeth 1795. Steinfelener Jofeph, 1795. Schmußer Anton, 1795 Schneiber Leopolb, 1795. Schwarz Catharina, 1796. Sebimener Binceng, 1796. Sowarz Laureng, 1797. Stalint Anna, 1797.

Stalint Therefia, 1797. Scherzer Matthans, 1797. Camstag Theresta, 1797. Schat Therefia, 1797. Steinringer Michael, 1797. Saar Leopold, 1797. Schreitter Joseph, 1797. Schinnerle Georg, 1798. Sandweger Johann, 1798. Schlaer Barbara, 1798. Straffer Anna, 1798. Schweinshaut Boreng, 1798. Stalint Leopold, 1798 Seemuller Alobs, 1798. Schmib Ferbinanb. 1799. Siber Johann, 1799. Stabtler Justina, 1799. Schwarz Georg, 1799. Sieber Joseph, 1799. Sager Anbreas, 1799. Stallnig Anna, 1799. Schwarz Anton, 1800. Schramm Magbalena, 1800. Scherger Marie, 1800. Siegel Bengel, 1800. Sieberer Johann, 1800. Straffer Muguft, 1800. Schlegel Frang, 1801. Sollerf Barbara 1801. Coulbheiß Carl, 1801. Seigeschmib Paul 1802. Spann Alfreb, 1802. Spann Caroline, 1802. Steibel Martin, 1802. Schimanft Antonia, 1802. Schlegel Therefia, 1803. Schimani Laureng, 1803. Schweiger Jofeph, 1803. Scheigl Thereffa, 1803. Seibolb Johann, 1803. Spiger Anton, 1804. Schmid Josepha, 1804 Staller Josepha, 1804. Staller Glifabeth, 1804. Stahler Frang, 1804. Ceip Franzista, 1804. Schwarz Anton, 1804. Geig Ignug, 1805. Scheigl Anton, 1805. Schmib Anna 1805.

Cor Geerg, 1805. Stofan Johann, 1805. v. Comib Anton, 1805. Soufter Janes, 1806. Stigler Carl, 1806. v. Schmib Anna, 1806, Spann Maghalena, 1808. Schiefel Caroline, 1806. Studler Carl, 1806. Geis Joseph, 1807. Strohmaier Johann, 1803. Stumpf Frang, 1807. Shid Joseph, 1807. Sufenberger Rofina, 1807. Strobmeier Barbara, 1807. Sabtler Johanna, 1808. Schlecht Leopolb, 1808. Ochrober Frang, 1809. Comus Glifabeth, 1809. Schoblbauer Johanna, 1809. Geis Anna, 1809. Schellenberger Frang, 1810. Schramm Ferbinand, 1810. Schrater Frang, 1810. Seis Caroline, 1810. Stoppel Thereffa, 1810. Somib Therefia, 1810. Ceibler Georg, 1810 Somibt August, 1810. Smoboba Joseph, 1810. Swoboba Therefta, 1810. Schönlaub Franz, 1810. Smeboba Johann, 1811. Schmib Anna, 1811. Schreber Anna, 1811. Gunn Jofeph, 1811. Gunn Rubolph, 1811. Swoboba Therefia, 1811. Oderer Maria , 1811. Sorober Bengel, 1811. Schneiber Johann, 1812. Soatl Thereffa, 1812. Coonbrunner Anna. 1812 Schönbrunner Thetla, 1812. Somary Josepha, 1812. Somid Marie, 1812. Schöpf Catharina, 1812. Oderer Clara, 1812. Spann Frang , 1813.

Scherrer Jofeph, 1813. Shiffmann Ignas, 1813. ٠. Stubenvoll Jofepha, 1813. Schwimmann Therefia, 1813. Schober Johann, 1813. Schröber Frang, 1813. Scherer Dominit, 1813. Sartory Fibelis, 1814. Seis Marie, 1814. Soilder Anna, 1814. Souhmacher Anbreas, 1814. Sing Catharine, 1814. v. Somib Jofepha. 1815. Swoboda Alohfia, 1815. Schwarzmann Rofa, 1815. Saljmann Johann, 1815. Seeborft Amalia, 1815. Strehl Johann, 1815. Schmib Carl, 1815. Swobaba Joseph, 1815. Scherer Magbalena, 1815. Steinbod Frang, 1816. Strehl Anton, 1816. Strehl Oswald, 1816. Schraber Jacob, 1816. Saaber Johann, 1816. Souffer Anna, 1816. Stiegler Jofepha, 1816. Schellhorn Johann, 1817. Schöpf Franz, 1817. Stolz Franz, 1817. Schall Franz, 1817. Sidenberger Caroline, 1817. Ceip Alopfia, 1817. Stoniet Barbara, 1817. Schindler Josepha, 1817. v. Spreng Clara, 1817. Schwarz Anna, 1817. Seeborft Ferbinanba, 1817. Steinbod Barbara, 1817. Soon Micael, 1817. Swoboba Johann, 1817. Swoboba Anna, 1817. Strohmahr Anton, 1817. . Salzmann Carl, 1818. Corober Barbara, 1818. Sidenberger Carolina, 1818. Sottil Carl, 1818. Schreber Ignag, 1818,

Soon Thereffa, 1818. Schlögel Joseph, 1818. Soan Alexander, 1818. Soned Antonia, 1818. Sairi Jofepha, 1819. Coon Jofeph, 1819. Coarf Frang, 1819. Somibt Josepha, 1819. Seib Anton, 1819. Coinbler Jacob, 1820. Sepbl Ratharina, 1820. Cherer Carl, 1820. Spann Johann, 1820. Stabler Bropolb, 1821. Souffer Jofeph, 1821. Conner Georg, 1821. Stoniet Maria, 1821. Spiger Anna, 1822 Cabler Chriftoph, 1822. Swoboba Elifabeth, 1822. Seis Maria, 1822. Comud Agnes, 1822. Comibt Anton, 1823. Edlichting Barbara, 1822. Stangl Johann, 1822, Ciedra Baureni, 1822. Ctoly Anton, 1829. Somibimaber Monfia, 1823. Schönberg Pauline, 1823 Sobblberger Frang, 1823. Coon Alexander, 1823. Comib Franz, 1823. Strebler Jofeph, 1823. Strammer Anbreas, 1828. Conner Maria, 1823, Ginger Frang, 1823. Childer Friebrid, 1823. Seibl Anton, 1823. Solever Friebrich 1824. Comib Carl, 1824. Stanzel Joseph, 1824. Sonee Franz, 1824. Seibl Martin, 1824. Strohmeher Carl, 1825. Ceibl Anna, 1825. Egrober Thereffa, 1825. Spandl Leopold. 1825. Schindler Deter, 1825. Ditter Elifabeth, 1825. Corott Magbalena, 1825.

Schnigfer Jofeph, 1826. Somib Thereffa, 1825. Schärl Johann, 1826. Schwarz Barbara, 1826. Coob Therefia, 1826. Cowinbler Sgnag, 1826. Godler Anna, 1826. Suchann Jofeph, 1826. Schafrath Carolina, 1896. Conce Georg, 1826. Schill Lubwig, 1827. Sebimeher Ebuarb, 1827 Sundt A na, 1887. Schmuck Clara, 1827. Stephansth Cophie, 1827. Siller August, 1827. Schafrath Barbara, 1827. Szobośleb Johanna, 1827. Sahliger Jofeph, 1827. Strnab Johann. 1827. Sologi Franz, 1827. Sofa i Joseph, 1827. Cepbl Anna, 1827. Schlögl Johanna, 1827. Schnöpf Franz, 1827. Conner Jofeph, 1828 Swoboba Chuard, 18**96.** Somib Maria, 1828. Sodler Auguft, 1828. Conipler Bofeph, 1828. Stribel Joseph. 1828. Sepbl Franz, 1228. Siller Carl, 1828. Sower Therefia, 1828. Strohmener Jofeph, 1889. Comib Bilbelm, 1829. Schob Anna, 1829. Schleher Erbarb, 1829. Comeinfteiger Jacob, 1829. Spreiger leopolbine, 1829. Somid Anna, 1829. Schweinfteiger Antonia, 1829. Strnab Therefia, 1829. Comud Francisca, 1830. Scholta Johann, 1830. Schweinfteiger Anna, 1880. Striebel Frang, 1880. Straffer grang, 1830. Comib Frang, 1831. Schneeweis Maria, 1831.

Schaben Wedinant, 1831. Salomon Carolina, 1831. Soneiber Johann, 1831. Schreiber Friebric, 1839. Strobel Johann, 1882. Schwer Dontimit, 1839. Somer Carl, 1832. Solof Johann, 1833. Somib Rubolph, 1833. Strebel Johann, 1833. Stupperger Beter, 1832. Sundt Alouffa, 1833. Souls Maria, 1833. Gels Anton, 1833. Ctaul Bincent, 1834. Staul Joseph 1834 Stider Friebrid, 1834. Colos Carl, 1834. Solffer Aberefia, 1834. Corober Cerl, 1834. Etrauf Frant, 1834. Couls Alone, 1835. Seib Geerg, 1835. Spanner Lubwig, 1835, Comib Magbalena, 1835. Coonamed Michael, 1836. Stad Friebrich. 1836. Coup Barbera, 1836, Cowirsina Maria, 1836 Stephan Emilie, 1836. Caller Matthaus, 1836. Spanner Bubwig, 1836. Somib Barbara, 1836. Comud Wilhelmine, 1836, Stefto Therefia, 1836 Scheppang Josepha, 1887. Ctorf Mana, 1837. Sunbt Josepha, 1837. Souhmader Maria, 1837. Bagger Billibalb, 1837. Stöger Glifabeth, 1837. Sunbt Anton, 1838. Smer' jta Johann, 1838. Schachinger Deinrich. 1839. Clawit Anton, 1839. Subid Franz, 1839. Siegl Anna, 1840. Ediebl Rofa, 1840. Stubod Maria, 1840.

Barodenftein Breit, 1889? Stubod Anna, 1840. Schmib Franz, 1840. Swoboba Lubwig, 1840 Schwarz Ferbinand, 1840. Smr'jfa **Fran**j, 18**39.** Salger Frang, 1841. Steffø Francisca, 1811. Btelger Jofeph, 1841. Schmibt Anton, 1841. Steller Bilbelm, 1841. Steffo Josepha, 1841. Schlater Abelheib, 1841. Schrafft Anna, 1841. Stribel Anton, 1841. Saufchet Ellfabeth, 1842. Scholy Carl, 1842. Schönawed Johann, 1842. Boult Joseph, 1842. Scheffler Catharina, 1842. Schrödenftein Dominit, 1842. v Schick Eduard , 1842. Sigart Joseph, 1842. Senfried Johann, 1842. Spang Alexander, 1842. Somid Georg, 1842. Schön Theobox, 1842. Boifter Elifabeth, 1843. Steljer Erneftine, 1843. Salvatera Josepha, 1843. Schustern Sambert, 1843. Supp Franz, 1843. Schnabel Frang, 1843 Schleper Leopold, 1843. Sigart Franz, 1843. Spies Moris, 1843. Soini Franz, 1844. Scherzer Merie, 1844. Schickmeyer Bilhelmine, 1844. Schniger Barbara, 1844. Steljner Francisca , 1844. Cacher Alfreb, 1844. Spay Bebastian, 1844. Schmibel Gabriel , 1844 Siebenaucher Bofeph, 1844. Schnepf Joseph, 1844, Stablbauer Moris, 1845 Staubinger Theodor, 1845. Spas Therefia, 1845.

Stad Marie, 1845 Stummvoll Julius , 1845. Strohmaber Subwig, 1845. Schablas Johann, 1845. Sad Franz, 1846. Schonawed Marie, 1846. Spiper Barbara, 1846. Stupperger **M**athilbe, 1846. Somibt Franz, 1846. Sad Josepha, 1846. Schloffer Caroline, 1846. Strehler Caroline, 1846. Shaufter Ebuarb, 1846. Spatzed Ferbinand, 1846. Schmibel Johann, 1847. Stablbauer Beinrich, 1847. Oderer Emilie, 1847. Softer Josepha, 1847. Schmeger Jofeph, 1847. Somib Ebnarb, 1847. Springer Caroline, 1847. Swoboba Carl, 1847. Stelger Bilbelm, 1847. Soifter Brang, 1848. Sigart Joseph, 1848. Straffer Frang, 1848. Schiel Johanna, 1848. Steinfopf Leopolbine, 1848. Saruba Deinrich, 1848. Springer Maibilbe, 1848. Sacher Caroline, 1848. Sad Alohs, 1849. Sigart Frang, 1849. Stubod Ferbinanb, 1849. Schieberl Regina, 1849. Singer Josepha, 1849. Soleifer 3ba, 1849. Sammuller Joseph, 1849. Seifert Ferbinanb, 1850. Stablbauer Joferh, 1850. Studl Jacob, 1850. Schmibt Carl, 1850. Stuffefer Ferbinand, 1850. Solemuller Marie, 1850. Scharff Chriftian, 1850. Sichart Marie, 1850. Schlemuller Bilbelm, 1851. Steller herrmann, 1851. Scherer Marie, 1851.

Stiefmaher Marte, 1852. Stabler Suffav, 1851. Schlemüller Friedrich, 1851. Schurf Ferbinand, 1851. Six Julius, 1851. Schindl Andreas, 1851

### Z.

Ticherny Georg, 1788. Traut Abam, 1792. Tschupik Ignaz, 1795. Tichler Carl, 1795. Teibler Sufanna, 1796. Thur Joachim, 1796. Trenfer Johanna , 1797, Traunfellner Theresta, 1802. Termin Johann, 1802. Trägel Catharina, 1808. Trägel Therefia, 18**0**3. Thoma Franz, 1804. Traunfellner Franzisca, 1864. Eröfter Jacob, 1805. Teufel Matthaus, 1805. Thoma Joseph, 1806. Taubl Anna, 1807. Teufel Johann, 1807. Traunfellner Jofeph, 1808. Thoma Franciska, 1869. Tapfer Anna, 1810. Tauscher Josepha, 1810. Tip Joseph, 1811. Thanbeifer Antonia, 1812, Terfcis Gabriel , 1818. Thomas Joseph, 1813. Thanhaifer Jofepha, 1814. Thomas Anna, 1816. Thanhaifer Anna, 1816. Tulipan Joseph, 1816. Tulipan Cacilie, 1816. Tapfer Jacob, 1817. Turf Therefia , 1818. Troll Joseph, 1819. Toth Anna, 1820. Tesche Gottfrieb, 1821. Troll Lubwig, 1822. Terziser Joseph, 1823. Toscana Cafpar, 1823.

L'dupit Jofepha, 1823. Terrifer Johann, 1824. v. Than Moris, 1826. Themmer Antonia, 1827. Thoma Marie, 1828. Eröfter Carl, 1829 . Lergifer Dagbalena, 1829. Zapfer Anna, 1833. Themmer Leopolb. 1833. Tintel Frang, 1833. Thorreiter Bilhelmine, 1834. Thanel Carl, 1834. Tintel Marie, 1835. Themmer Georg, 1837. Later Leopoldine, 1839. Thonhaufer Morit, 1840. Tax Amalia, 1841. Tree Joseph, 1842. Tagelt Anna, 1843. Lomaschet Johann, 1843. Tramnitichet Frang, 1843. Lapfer Jacob, 1843. Thalhof August, 1844. Turd Anton, 1844. Teufel Carl, 1845. Lar Bilbelm, 1846. Züringer Johann, 1846. Tutth Friedrich, 1846. Lar Alexander, 1846. Tree Alons, 1847. Thonabauer Anna, 1851. Terlinben Bilhelm, 1851.

u.

Unzeitig Tobias, 1793.
Unter Antonia, 1804.
Ulfe Ulrich, 1805.
Unger Carolina, 1828.
Uhlig Abolph, 1845.
Uhlig Anna, 1845.
Unferbinger Franz, 1846.
Uhlig Bilhelm, 1846.
Uhlig Francisca, 1848.
Uhlig Therefia, 1850.
Uhlig Carl, 1851.

93.

Bogl Beinrich, 1789. v. Bega, Deinrich, 1798. v. Bega Franz, 1802. v. Bega Thereffa, 1802. Better Ratharina, 1804. Bogel Georg, 1805. Bogel Frang, 1806. Beigel Georg, 1808. Better Ratharina, 1810. Better Jofeph, 1812. Bogel Alonfia, 1813. Bogl Lubovica, 1814. Bogl Johann, 1814. Binceng Michael, 1821. Binceng Johann, 1822. Berftanbig Anton, 1824. Bogl Joseph, 1824. Boll Rubolph, 1824. Belber Therefia, 1824. Bermenren Deter, 1834. Bölfl Magbalena, 1834. Bölfer Frant, 1839. Bogel Beinrich, 1844. Boltmann Joseph 1847. Bolfheimer Johann, 1848. Bolemann Bilbelmine, 1851.

W.

Bogl Carl, 1851.

Weis Friedrich, 1789. Widl Anton, 1789. Wibl Joseph, 1789. Boller Glifabeth, 1789. Weinbulter Leonharb, 1791. Balter Anna, 1791. Berner Ratharina, 1791. Bifer Difolaus, 1791. Wibber Anna, 1792. Bolf Ferbinand, 1792. Wermuth Anna, 1793. Wittmann Franz, 1793. Berner Anna, 1794. Wittmann Joseph, 1795. Werwoth Franz, 1796. Bald Leopold, 1798.

Bolf Ratbarina, 1798. Banuel Maria, 1799. Bibber Beonharb, 1799, Bunbfam Pauline, 1799. Baffinger Johann, 1799. Bruifd Barbara, 1800. Bent Anton 1800. Banuel Anna, 1800. Beffelb Brand, 1801. Bunbfam Frang, -1801. Beber Jofepha, 1801. Beis Josepha, 1801. Bolf Rofalia, 1801. Bunbfam Antonia, 1801. Baltenberger Georg, 1801. Botlufchfa Anton, 1801. Beber Johann, 1801. Ralter Cabing, 1801. Bagner Anna, 1802. Beinauer Ratharina, 180%. Beninger Berbinanb, 1803. Bitter Dicael, 1803. Beinhauer Anna, 1803. Baener Johann, 1804. Ballner Carl, 1804. Bieninger Ferbinand, 1804. Beil Maria, 1804. b. Beif Johann, 1805. Bieninger Frang, 1805. Beif Ratbarina, 1805. Bangenbed Ignas, 1805. Bolf Cafpar, 1806. Beprich Anton, 1806. Bebbinger Georg, 1806. Biefer Anna, 1807. Beber Joseph 1807. Beibinger Antonia, 1808. Bepric Barbara, 1808 Bauner Georg, 1808. Biefinger Ferbinanb, 1808. Biis Clara, 1808. Beiftopf Jofeph, 1809. Beige: Anton, 1809. Banrusch Alopfia, 1809. Ballner Ratharina, 1809. Burm Reging, 1809, Bieninger Ferbinanb, 1809, Balbhör Carl, 1809. Ballner Frieberica, 1810. Balger Johann, 1810.

Banner Abeneffa, 1814. Weinbart Anbreas, 1841. Beif Dominic, 1811. Basner Barbara, 1811. Burm Leonharb, 1811. Ballner Johann, 1812. Beibinger Anna, 1812. Bilburger Leopolb, 1812. Beiginger Magbalena, 1812. Bagner Thereffa, 1812. Walter Barbara, 1813. Beinberger Cteonora, 1814. Ballner Georg, 1814. Wanbrat Carl, 1815. Wiefer Magbalena, 1815. Winterhalter Thereffa, 1815. Beniger Alohs, 1816. Wißmüller Rofalia, 1816. Bagner Sigmunb, 1816. Werscher Maria, 1816. Wurzinger Michael 1816. Ballusched Emanuel, 1816. Bericher Mobfia, 1817. Weibmann Anna, 1917. Balfer Anton, 1817. v. 28eiß Janar, 1817. Ballusched Carl, 1817. Walter Theresta, 1818. Bris Franz, 1818. Beihmann Chriftian, 1819. Beiffenberger Leopoth, 1819. Werfcher Submig, 1819. Biefer Mlone, 1819. Ballner Georg, 1820. Batofd Mgnes, 1820. Balfer Alons, 1820. Winter Joseph, 1821, Wieser Carolina, 1821. Balbichus Johann, 1821, **W**itt Johann, 1821. Wegerer Josepha, 1822. **B**anfi Carl. 1823. Winter Friebric, 1823. Beigl Therefia, 1893. Bagner Anbreas, 1823, Beiß Alops, 1823, Wittmann Carl, 1823. Bibl Anbreas, 1823. Binbprechtinger Donat, 1823. Bittmann Joseph, 1884.

Binter Thereffa, 1884. Bobifc Ferbinanb, 1824. Bobisch Josepha, 1824. Balbbor Anna, 1824, Wittmann Therefia, 1824. Bobijch Theobora, 1824. Bante Friebric, 1885. Bagner Franz, 1825, Bullner Leopolb, 1825. Beibmann Thereffa, 1825. Bittmann Johann, 1825. Bibl Joseph, 1825. Bolf Jofeph, 1895. Ballner Jofeph, 1825. Beber Johann, 1826, de Wonna Jofepha, 1826, Bagner Deinrich, 1826. Beißenberger Carl, 1826. Beitmann Rofina, 1827. Bifmuller Unna, 1827. Beitner Jofeph, 1827. Benghart Johann, 1827. Magner Rofa, 1828. Banner Leopolb, 1828. Bimmer Ignaz, 1828. Binner 3gna; , 1828. Ballner Carl, 1829. Beis Anna, 1829. Beiß Johann, 1829. Balcher Maria, 1829. Benghart Jofeph, 1830. Beber Ferdinand, 1830. Benbl Anton, 1830. Weißenberger Leopolb, 1831. Bulf Leopold, 1832, Balenti Antonia, 1832. Binter Maria, 1832, Beiffenberger Johann, 1832. Bellner Anton, 1833. Beifer Louife, 1634. Beifer Rofa, 1834. Bapenit Therefia, 1834. Beiffenberger Frang, 1884. Benghart Georg, 1834. Binter Carl, 1834. Beiß Rofina, 1834. Bunfch Jofeph, 1835. Bunfch Johann, 1835. Baibl Josepha, 1835. Bojous Maria, 1836.

Weimann Carl. 1836. Bobitichta Anton, 1836. Wolf Johann, 1837. Bogerer Chuarb, 1837. Wibmann Joseph, 1837. Beig Bilbelm, 1837. Binfler Carl, 1837. Bögerer Anna, 1837. Bisgrill Carl. 1837. Bagner Carl, 1838. Wagner Barbara, 1838. Bobitfchta Franz, 1838. Beiß Benriette, 1838. Bigneder Deinrich, 1839. Balbemarini Abelheib, 1839. Walj Rubolph, 1839. Bapenit Carolina, 1839. Wintler Frang, 1839. Beinhardt Alopfia, 1840. Bofchus Anna, 1840. Beinlich Maria, 1841. Bachter Frang, 1841. Bagner Eleonora, 1841. Beinhardt Maria. 1841. Bobornit Carl, 1841. Beinlich Ferbinand, 1842. Bachter Maria, 1842. Witting Chuarb, 1842. Bieft Carl, 1842. Balz Carl. 1842. Wadauer Thereffa, 1842. Wille Joseph, 1843. Weffely Leopold, 1843. Burffel Johann, 1843. Wachutta Maria, 1843 Bagenbriftl Frang, 1843. Ballner Carolina, 1843. Bapenit Johann, 1844. Beil Johanna, 1844. Weinlich Maria, 1844. Bappenftein Beopolbine, 1844. Beinharbt Emilie, 1844. Beber Ratharina, 1845. Wingat Ebuard, 1845. Windsberger Carl, 1845, Balbschüt Johann , 1846. Bingat Lubwig, 1845. **B**allner Johann, 1846. Wrubel Maria, 1847. Windinge Ferdinand, 1847.

Bojdus Carolina, 1847. Binterle Mlops, 1847. Ballishaufer Cajetan, 1847. Billfort Ferbinand, 1847. Beniger Carl 1848. Witt Muria, 1848. Balbfcung Therefia, 1848. Beinzebl Franz, 1848. Bagner Jofeph, 1848. Baltenberger Bilhelm, 1848. Bebl Georg, 1848. Bojaus Rofa, 1849. Beisbrich Guftav, 1849. Bintler Rubolph, 1849. Bolf Joseph, 1850. Würzner Franz, 1850. Wilhelm Abolph, 1850. Bagner Carl, 1850. Beniger Joseph, 1850. Birth Francisca, 1850. Wertheim Julie, 1851. Baltenberger Jofeph, 1851. Bohlmuth Johann, 1851. Bagner Josepha, 1851. Buccano Carl, 1851.

3.

Bauffinger Ratharina, 1790. Binemeifter Anna, 1790. Babitfc Joseph, 1793. Bach Anton, 1793. Bull Leonharb, 1794. Biegler Martin, 1796. Boller Glifabeth, 1798. Binbt Jofepha, 1798. Boller Anna, 1798 Biener Anbreas, 1799. Bufer Thereffa, 1799. Bapf Josepha, 1800. Bechmeifter Magbalena, 1800. Bitta Joseph, 1800. Beniner Barbara, 1800. Bitta Josepha, 1801. Bechgruber Anna, 1802. Bechmenr Jofenha, 1802. Birl Therefia, 1803. Birl Antonia, 1805. Ametler Jofeph, 1805. Redmeber Cophia, 1806. Bimmermann Ratharine, 1806.

Biegler Johann, 1807. Biegler Rofalia, 1807. Biegler Magbalena, 1808. Bufchrater Magbalena, 1808. Bettner Magbalena, 1809, Biegler Georg, 1809. Biegler Anna, 1811. Biegler Thereffa, 1812. Bufchrater Glifabeth, 1812. Bufdrater Therefia, 1812. Bollner Chuarb, 1813. Boller Franz, 1813. Bimmermann Maria , 1814. Bufchrater Carl, 1815. Biegler Jofepha, 1816. Bellenta Johann, 1816. Bimmermann Georg, 1816. Boller Carl, 1817. Buffer Jofeph, 1817. Zippe Anna, 1818. Biegler Mar, 1818. Biegler Carl, 1818. Biegler Frang, 1818. Babitich Jofeph, 1819. Beitler Anna, 1821. Babora Joseph, 1821. Bapletal Lubmig, 1822. Bapletal Anna, 1822. Boller Bofeph, 1824. Bint Onton, 1824. Babitich Franz, 1827 Beig Carolina, 1829. Binburg hermann, 1829. Zeiz Maria, 1831. Bohrer Leopold, 1832. Bepr Rubolph, 1832. Bimmermann Marim, 1834. Beifner Agnes, 1835. Baufall Jofeph, 1835. Zia Alone, 1835. 3molfer Beinrich, 1835. Bill Bilhelmine, 1835. Belegny Frang, 1843. Biegler Jofepha, 1847 Bimmer Ferbinand, 1847, Biegler Georg, 1848. Biegler Julie, 1848. Bapf Chuarb, 1850. Biad Thereffa, 1851. Biad Barbara, 1851,

# Inhalt.

|     |            |         |         |            |     |         |       |           |      |        | Seite |
|-----|------------|---------|---------|------------|-----|---------|-------|-----------|------|--------|-------|
| 1   | Buftanb    | ber f   | Bolfefd | hulen      | zu  | Bien    | im    | Jahre     | 17   | 43.    | 1     |
| 2   | Antauf t   | es De   | auses   | •          | •   | •       | •     | •         | •    | •      | 5     |
| 3,  | Frang 9    | [[ops   | Bernar  | <b>b</b> . |     |         |       | •         | •    | •      | 6     |
| 4.  | Allmähl    | iges E  | nporto  | mmen       | ber | v. 30   | Aer'  | 'fcen &   | ehr  | dule   | 12    |
| 5.  | Der St     | iftunge | brief   | •          |     | •       |       | •         |      |        | 15    |
|     | Erhebun    |         | •       |            |     | •       |       | •         | •    | •      | 17    |
|     | Carl G     |         |         |            |     |         |       | •         |      | •      | 18    |
|     | Einführ    |         |         |            |     | •       |       | •         |      | •      | 23    |
|     | Director   |         |         |            |     |         |       |           |      | •      | 26    |
|     | Einweih    |         |         |            |     |         | . A   | •         |      |        | 30    |
|     | Ertheilu   |         |         |            |     |         |       | Berrn S   | Ber  | narb   | 35    |
|     | Frang T    |         |         |            |     |         |       |           |      |        |       |
| -   | bes Raif   |         |         |            |     |         |       |           |      |        |       |
|     | Mebaille   |         | -       | 9          |     | _       |       |           |      | ,,,,,, | 37    |
| 13. | Director   |         |         |            |     | •       |       |           |      | •      | 48    |
|     | Jubilau    |         |         |            | •   | •       | Ť     | •         |      | •      | 52    |
|     | Das Ja     |         |         |            | •   | •       | •     | •         | •    | •      | 56    |
|     | Feherlid   |         |         |            |     | YS-LET- | . a.  | · m       | o i  | S & AR | 00    |
| ٠.  | Raifers    |         |         |            |     | routhe  |       | ., sveage | Įtai | , DEO  | 62    |
| 17  |            |         |         |            |     | •       | •     | •         | •    | •      |       |
|     | Director   |         |         |            |     |         |       | •         | •    | • ;    | 68    |
| 0,  | Dermahl    |         |         |            |     | : v. H  | ollei | r-Berna   | rb'  | [chen  |       |
|     | Bauptsch,  |         |         |            | •   | •       | •     | •         | •    | • .    | 69    |
|     | Der Zo     |         |         |            |     |         |       |           | •    | •      | 76    |
| W,  | Bergeich   |         |         |            |     |         |       |           |      |        |       |
|     | bis jum    |         |         |            |     |         |       |           |      |        |       |
|     | und fpat   |         |         |            |     |         |       |           |      | Hule   |       |
|     | sich burch | beson   | beren ! | Fleiß      | aus | gezeich | net   | haben     | •    | •      | 78    |

•

· . ·

• 

,

• • 







而是那么那么那么那么那么那么那么那么那么